

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

838 \$891 R1

A 1,024,839

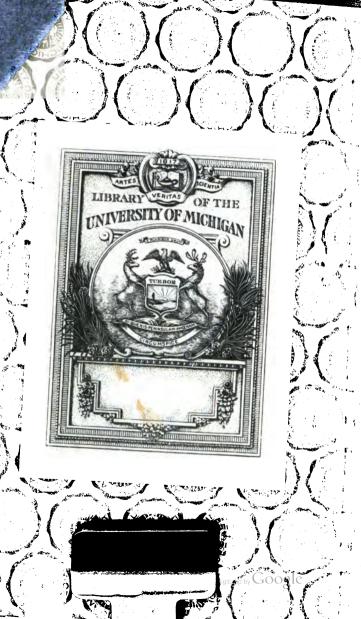

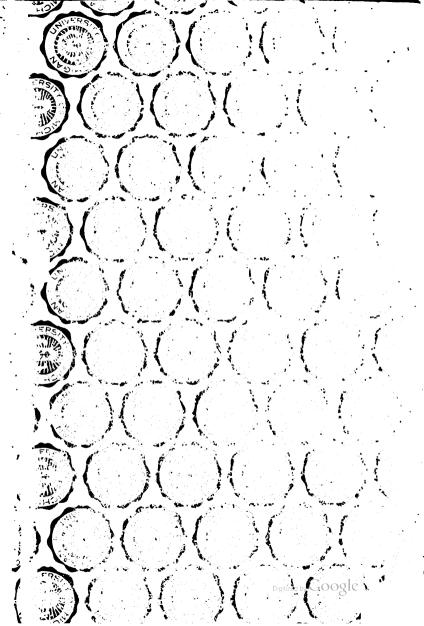

838 \$891 RI



THEODOR STORM
From a photograph







# 3 mmensee

BY

THEODOR STORM

EDITED WITH NOTES AND VOCABULARY

BY

RICHARD ALEXANDER VON MINCKWITZ

ANNE CROMBIE WILDER, B.A.

Mus ber Jugenbzeit, aus ber Jugenbzeit Rlingt ein Lieb mir immerbar!

Müdert





BOSTON · NEW YORK · CHICAGO · LONDON















838 589i RI

#### ENTERED AT STATIONERS' HALL

COPYRIGHT, 1901, BY

#### RICHARD ALEXANDER VON MINCKWITZ

ALL RIGHTS RESERVED

615.2.

The Athensum Press GINN & COMPANY · PRO-PRIETORS · BOSTON · U.S.A.

Digitized by Google

TO

DR. JNO. T. BUCHANAN

THIS BOOK

IS

GRATEFULLY INSCRIBED

### INTRODUCTION

No connected story does the author tell us in his Immensee. The light of his genius has merely thrown upon the screen presented to our mental vision a series of enchanting pictures, each leaving its significant impress upon our minds ere it fades imperceptibly into its successor. The idyllic scene of Reinhardt and Elizabeth, children at play; the fairy scene in the woods with all its sweetness and all its rest; the merrymaking and then the parting. In sharp relief there follows a students' gathering in the townhall tavern, the clink of glasses and the gypsy's song; temptation resisted and manhood saved: the Christmas eve with its inexorable longing for the tree at home and the dear ones far away. Then Reinhardt and Elizabeth walking again side by side; a secret learned but alas! not shared. Again the university town, Reinhardt holding in his hand his mother's letter; the dream, which had glorified all his life, is shattered. And last of all, Immensee. Erich appears, the practical, successful man in striking contrast with the dreamy idealist. The final scenes make us conscious that the past is casting its shadows into the present; that love may slumber but does not die. A final struggle, a heartrending denial. A morning dawn in early June All that makes life worth living behind him, the wide, wide world before him; thus Reinhardt leaves the home of his beloved one. "Then darkness again and a silence."

At Husum, in the old duchy of Schleswig, Theodor Storm was born in 1817. In 1888 he was laid away at Hademarschen in the duchy of Holstein. A North Frisian by birth, he displays all the best characteristics of his race. Ever changing, yet ever the same, the Frisian resembles the restless waves of the northern seas which threaten the shores of his beloved land. In the struggle with the elements he has learned to maintain his outward composure, his strength has grown, fear he does not know, sentiment and passion are locked up, as it were, in an impervious shell. Yet as lightning cleaving the clouds betrays the sky beyond, there are times when he shows his innermost nature. Utmost strength is strangely united with endearing sweetness; apparent coldness is merely the disguise of a sympathetic heart. Unvarying success does not allow him to yield to reckless defiance, and repeated defeat is only an incentive to renewed effort.

There are but a few facts of Storm's life with which we need here concern ourselves. He was reared in comfortable circumstances, and was most fortunate in his natural inheritance, for with Goethe he could say:

> Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen; Bom Mütterchen die Frohnatur Und Lust zum Fabulieren.

Digitized by Google

At the age of eighteen he bade farewell to the schools of Husum in an iambic poem, fortunately lost. He continued his education first at a 'Gymnasium' at Luebeck, later at the universities of Kiel and Berlin. After completing his study of jurisprudence, he returned to his native town and entered upon a successful career as a lawyer, a profession from which his decided literary talent and its increasing recognition never wholly estranged him. In 1847 he married a beautiful girl of most amiable character, and the union was an unusually happy one.

During the heroic struggles for independence which Schleswig and Holstein made against Danish oppression, he manfully sacrificed personal advantage to principle; and in 1853, rather than swear allegiance to the Danish crown, he left his native town for Berlin, "an exile by fate." The Prussian government hospitably received the stranger and installed him in a judicial position, first at Potsdam, later at Heiligenstadt, a Thuringian town.

Though Storm abhorred the "Potsdam barracks," yet it was through them that his country's deliverance finally came. In 1863 Prussian regiments stormed the Danish fortifications at Dueppel, and in 1864, after the duchies were annexed to King William's domain, Storm returned to the scenes of his childhood.

His happy home life during these stormy years undoubtedly sweetened his cup of bitterness. Yet there is sounded in almost all his earlier writings the

plaintive note of a soul in distress. We read an elegy where we might expect a pæan; the melodies of Chopin and Schumann charm our listening ears instead of Weber's jubilant strains.

Paul Schuetze, our author's biographer, relates that an early recollection perhaps influenced Storm in the beginning of his literary career. Yet a boyish reminiscence, and that not a personal experience, could hardly have dominated for so long a time a genius like We must look elsewhere for that curious undertone of melancholy and resignation which disappears almost entirely in later years. Nature, however, shows in various ways her guiding hand. A tree grows and blossoms, the summer sees its fruit. Wind and weather, climate and soil, - all contribute to the result. It simply follows nature's bidding. Man thinks, feels, and suffers. But his sensitive pride often does not allow him to betray to the outside world the true cause of his mental state. The fruit of his intellect ripens, he seeks expression in the symbolic rather than in the direct statement. Almost unconsciously he transfers to other conditions the manifestations of his deepest emotions. Storm's love of country is not requited. He must leave his native land. He can remain, no doubt. Honesty forbids him. For a moment he hesitates; yet treason he cannot commit. -Reinhardt loves Elizabeth as she loves him; honor is at stake, resignation the only solution. After 1864 warfare is over, the soldier rests. The echoes of the

past still return, yet the melody changes. All is peace.

But few German writers of the nineteenth century have during their lifetime gained as established a position in the field of letters as Theodor Storm. "A rare example of that sera iuventus which Tacitus ascribes to the Teutonic race," we find him at seventy years of age writing with the same enthusiasm, the same imaginative power and warmth of heart, the same clearness of detail which characterized his first literary efforts. His ever-present love of nature and his wonderful talent for giving expression to it must have been a source of infinite delight to him, engaged all day as he was "in the noise of the Forum and the wrangling of contending parties."

In those August days of the year 1870, when united Germany encountered and vanquished imperial France, I saw Theodor Storm occasionally at Cuxhaven, a small town on the banks of the Elbe, where that river's current meets the North Sea's tide. Never shall I forget the evening when I met him last. The sun was nearing the horizon. My sister and I were gathering shells and pebbles near the strand when suddenly a shadow darkened our path. There he stood, the gray-haired man, whose countenance might have seemed stern had it not been for the kindly cheer reflected in his wonderful eyes. That morning at the "Bellevue," Weber's old-fashioned inn, he had slipped a golden orange into my by no means unwilling hand. So when he beckoned

me to his side, I, the ten-year-old boy, mindful of his recent bounty and hopeful of favors to come, promptly obeyed the summons. He questioned me as to what I knew of our national struggle; seemed pleased with my interest and knowledge, told me that our brothers were then giving up their lives to gain what our fathers had striven for in vain; that the time might come when I too, and those of my age, would be called upon to defend what the present generation was about to win.

He spoke to me of his own land, not as a patriot would speak of his native country, but as a bridegroom alludes to the choice of his heart; how the Dane had made him a homeless wanderer; how after years of exile all had been regained. "He spoke to me, he sang to me"; all boyish shyness disappeared, for even the semblance of sternness had faded away. The revolving light tower of Cuxhaven opened its watchful eye as the last beams of the dying sun embroidered in gold the dark, low-lying shore of some island far away. At a distance a seagull was calling out to its mates and told them all that night was coming. He gave me his hand, and we bade each other good-by, warm friends in spite of all the disparity in age.

RICHARD ALEXANDER VON MINCKWITZ.

NEW YORK CITY, Dec. 1, 1901.

### CONTENTS

|           |          |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   | ٠ | P. | PAGE |  |
|-----------|----------|-------|----|-----|-----|-----|----|---|---|--|---|---|---|----|------|--|
| INTRODUCT | ON       |       | •  |     | •   |     | •  | • | • |  |   | • |   |    | ٧    |  |
| Text:     |          |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    |      |  |
| Der Alte  |          |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 1    |  |
| Die Kin   | ber      |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 2    |  |
| Im Wal    | b.       |       |    |     |     |     |    |   |   |  | • |   |   |    | 5    |  |
| Da stand  | da d     | Rir   | ıb | am  | Ŋ   | Beg | je |   |   |  |   |   | • |    | 13   |  |
| Daheim    | •        | •     |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 19   |  |
| Gin Bri   | f        |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 24   |  |
| Immens    | e .      |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 25   |  |
| Meine D   | lutter   | ; hai | '§ | ger | lou | αt  |    |   |   |  |   |   |   |    | 31   |  |
| Glisabeth |          |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 36   |  |
| Der Alte  | :        | •     |    |     |     |     | •  |   | • |  |   |   |   |    | 41   |  |
| Notes .   |          |       |    | •   |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 45   |  |
| Vocabular | <b>Y</b> |       |    |     |     |     |    |   |   |  |   |   |   |    | 57   |  |

## Immensee

### Der Alte

An einem Spatherbst-Nachmittage ging ein alter, wohlgefleideter Mann langfam die Strafe hinab. Er schien von einem Spaziergange nach Hause zurüdzukehren, benn seine Schnallenschuhe, Die einer vorübergegangenen Mode angehörten, waren bestäubt. Den langen Rohrstock mit golbenem s Knopf trug er unter dem Arm; mit seinen dunkeln Augen, in welche sich die ganze verlorene Jugend gerettet zu haben ∽ schien, und welche eigentümlich von den schneeweißen Haaren abstachen, sah er ruhig umher oder in die Stadt hinab, welche im Abendsonnendufte vor ihm lag. — Er schien fast 10 ein Fremder; benn von den Borübergehenden grüßten ihn nur wenige, obgleich mancher unwillfürlich in diese ernsten Augen zu sehen gezwungen wurde. Endlich stand er vor einem hohen Giebelhause still, sah noch einmal in die Stadt hinaus und trat dann in die Hausdiele. Bei dem Schall der 15 Thurglode wurde drinnen in der Stube von einem Gudfenster, welches nach der Diele hinausging, der grüne Vorhang weggeschoben, und das Gesicht einer alten Frau dahinter sichtbar. Der Mann winkte ihr mit seinem Rohrstock. "Noch kein Licht!" sagte er mit einem etwas südlichen Accent; und die 20 Haushälterin ließ den Borhang wieder fallen. Der Alte ging nun über die weite Hausdiele, durch einen Befell wo

große, eichene Schränke mit Porzellanvasen an den Wänden standen; durch die gegenüberstehende Thur trat er in einen fleinen Flur, von wo aus eine enge Treppe zu ben oberen Zimmern des Hinterhauses führte. Er stieg sie langfam 5 hinauf, schloß oben eine Thür auf und trat dann in ein mäßig großes Zimmer. Hier war es heimlich und still; die eine Wand war fast mit Repositiorien und Bucherschränken bedeckt; an den andern hingen Bilder von Menschen und Gegenden; vor einem Tisch mit grüner Decke, auf bem 10 einzelne, aufgeschlagene Bücher umherlagen, stand ein schwer-fälliger Lehnstuhl mit rotem Sammtkissen. — Nachdem der Alte But und Stock in Die Gde geftellt hatte, fette er fich in den Lehnstuhl und schien mit gefalteten Banden von seinem Spaziergange auszuruhen. — Wie er so faß, wurde es all-15 mahlich dunkler; endlich fiel ein Mondskrahl durch die Fensterscheiben auf die Gemälde an der Wand, und wie der helle Streif langfam weiterrückte, folgten die Augen des Mannes unwillfürlich. Run trat er über ein kleines Bild mit schlichtem, schwarzem Rahmen. "Elisabeth!" sagte der Alte leise; und 20 wie er das Wort gesprochen, war die Zeit verwandelt: er war in feiner Jugenb.

### Die Kinder

Bald trat die anmutige Gestalt eines kleinen Mädchens zu ihm. Sie hieß Elisabeth und mochte fünf Sahre zählen; er selbst war doppelt so alt. Um den Hals trug sie ein rotz is seidenes Tüchelchen; das ließ ihr hübsch zu den braunen Augen. "Reinhardt!" rief sie, "wir haben frei, frei; den ganzen Tag keine Schule und morgen auch nicht."

Reinhardt stellte die Rechentafel, die er schon unterm Arm hatte, flink hinter die Hausthür, und dann liefen beide Kinder burchs Haus in den Garten, und durch die Gartenpforte hin- 4 aus auf die Wiese. Die unverhofften Ferien tamen ihnen herrlich zu statten. Reinhardt hatte hier mit Elisabeths Hilfe ein Haus aus Rasenstüden aufgeführt; darin wollten sie die Sommerabende wohnen; aber es fehlte noch die Bank. Nun ging er gleich an die Arbeit; Rägel, Hammer und die nötigen 10 Bretter lagen schon bereit. Bahrend beffen ging Elisabeth an dem Wall entlang und sammelte den ringformigen Samen ber wilden Malve in ihre Schurze, davon wollte sie sich Ketten und Halsbänder machen; und als Reinhardt endlich kroß manches trumm geschlagenen Nagels seine Bant 15 desknoch zu stande gebracht hatte und nun wieder in die Sonne hinaustrat, ging sie schon weit bavon am andern Ende der Wiefe.

"Elisabeth !" rief er, "Elisabeth!" und da kam sie, und ihre Locken swegen. "Komm'," sagte er, "nun ist unser Haus 20 ferkig." Du bist ja ganz heiß geworden; komm' herein, wir wollen uns auf die neue Bank setzen. Ich erzähl' dir etwas."

Dann gingen sie beide hinein und setzen sich auf die neue Bank. Elisabeth nahm ihre Ringelchen aus der Schürze und 26 zög sie auf lange Bindsaben; Reinhardt fing an zu erzählen: "Es waren einmal drei Spinnfrauen — —"

"Ach," sagte Elisabeth, "das weiß ich ja auswendig; du mußt auch nicht immer dasselbe erzählen."

Da mußte Reinhardt die Geschichte von den drei Spinnsfrauen stecken lassen, und statt dessen erzählte er die Geschichte von dem armen Mann, der in die Löwengrube geworsen war. "Nun war es Nacht," sagte er, "weißt du? ganz sinstere, und die Löwen schliefen. Neitunter aber gahnten sie im Schlaf und recken die roten Zungen aus; dann schauderte der Mann und meinte, daß der Morgen komme. Da warf es um ihn her auf einmal einen hellen Schein, und als er aussah, stand ein Engel vor ihm. Der wintte ihm mit der Hand und ging dann gerade in die Felsen hünein."

odenn gerade in die Felsen hinein."
Elisabeth hatte ausmerksam zugehörk. "Ein Engel?" sagte

sie: "Hatte er denn Flügel?"

"Es ist nur so eine Geschichte," antwortete Reinhardt;

"es giebt ja gar keine Engel."

"D pfui, Reinhardt!" sagte sie und sah ihm starr ins Gesicht. Als er sie aber sinster anblickte, fragte sie ihn zweiselnd: "Warum sagen sie es denn immer? Mutter und Tante und auch in der Schule?"

"Das weiß ich nicht," antwortete er.

"Aber du," sagte Elisabeth, "giebt es denn auch keine Löwen?"

"Löwen? Dies Löwen giebt! In Indien; da Pannen die Gögenpriester sie vor den Wagen und sahren mit ihnen durch die Wüste. Wenn ich groß din, will ich einmal selber 25 hin. Da ist es viel tausendmal schöner als hier bei uns; da giebt es gar keinen Winter. Du mußt auch mit mir. Willst du?"

"Ja," sagte Elisabeth; "aber Mutter muß dann auch mit, und beine Mutter auch."

"Nein," sagte Reinhardt, "die sind dann zu alt, die können nicht mit."

"Ich barf aber nicht allein."

"Du sollst schon dürsen; du wirst dann wirklich meine Frau, und dann haben die andern dir nichts zu beseichen." s

"Aber meine Mutter wird weinen."

"Wir kommen ja wieder," sagte Reinhardt hestig; "sag' es nur getade heraus, willst du mit mir reisen? Sonst geh' ich allein; und dann komme ich nimmer wieder."

Der Kleinen kam das Weinen nahe. "Mach' nur nicht 10 o höse Augen." sagte sie: "ich will ig mit nach Indien."

so böse Augen, "sagte sie; "ich will ja mit nach Indien."
Reinhardt sagte sie mit ausgelässener Freude bei beiden Händen und zog sie hinaus auf die Wiese. "Nach Indien, nach Indien," sang er und schwenkte sich mit ihr im Kreise, daß ihr das rote Tichelchen vom Halse slog. Dann aber 18 ließ er sie plöglich sos und sagte ernst: "Es wird doch nichts daraus werden; du hast keine Courage."

— "Clifabeth! Reinhardt!" rief es jett von ber Gartenpforte. "Hier! Hier!" antworteten die Kinder und sprangen Hand in Hand nach Hause.

### Im Wald

So lebten die Kinder zusammen; sie war ihm oft zu still, er war ihr oft zu heftig, aber sie ließen deshalb nicht von einander; fast alle Freistunden teilten sie, winters in den beschränkten Zimmern ihrer Mütter, sommers in Busch und Feld. — Als Elisabeth einmal in Reinhardts Gegenwart 25, von dem Schullehrer gescholten wurde, stieß er seine Tafel

,100m-x gornig auf den Tisch, um den Gifer des Mannes auf sich zu lenken. Ge wurde nicht bemerkt. Aber Reinhardt verlor alle Aufmertsamteit an den geographischen Borfragen; statt bessen versatie er ein langes Gedicht; darin berglich er sich s selbst mit einem jungen Abler, ben Schulmeifter mit einer grauen Krähe, Elisabeth war bie weiße Taube; ber Abler gelobte an der grauen Krähe Rache zu nehmen, sobald ihm die Flügel gewächsen sein würden. Dem jungen Dichter standen die Thranen in den Augen; er kam sich sehr erhaben Als er nach Hause gekommen war, wußte er sich einen fleinen Pergamentband mit vielen weißen Blättern zu verschaffen; auf die ersten Seiten schrieb er mit sorgsamer Hand sein erstes Gedicht. — Bald barauf kam er in eine andere Schule; hier schloß er manche, yeue Kameradschaft mit 16 Anaben seines Alters, aber sein Berkehr mit Elisabeth wurde dadurch nicht gestört. Von den Märchen, welche er ihr sonst erzählt und wieder erzählt hatte, fing er jest an, die, welche ihr am besten gefallen hatten, aufzuschreiben; dabei manbelte ihn oft die Luft an, etwas von seinen eigenen Gebanken hin-20 einzudichten; aber, er wußte nicht weshalb, er konnte immer So'schrieb er sie genau auf, wie er sie nicht dazu gelangen. selber gehört hatte. Dann gab er bie Blätter an Elisabeth, die sie in einem Schubsach, ihrer Schatulle sorgfältig aufbe-wahrte; und es gewährte ihm eine anmutige Befriedigung, 25 wenn er sie mitunter abends diese Geschichten in seiner Gegenwart aus den von ihm geschriebenen Heften ihrer Mutter vorlesen hörte.

Reinhardt follte zu seiner Sieben Jahre waren vorüber. weiteren Ausbildung die Stadt verlaffen. 2001 Elifabeth fonnte

sich nicht in den Gedanken finden, daß es nun eine Zeit ganz ohne Reinhardt geben werde. Es freute sie, als er ihr eines Tages sagte, er werde, wie sonst, Märchen für sie ausschreiben, er wolle sie ihr mit den Briefen an seine Mutter schiefen; sie müsse ihm dann wieder schreiben, wie sie ihr gefallen bhätten. Die Abreise rückte heran; vorher aber kam noch mancher Keim in den Pergamentband. Das allein war für Elisabeth ein Geheimnis, obgleich sie bie Beranlassung zu dem ganzen Buche und zu den meisten Liedern war, welche nach und nach sast die Hälfte der weißen Blätter gefüllt 10 hatten.

Es war im Juni; Reinhardt sollte am anbern, Tage reisen. Nun wollte man noch einmal einen festlichen Tag zusammen besiehen. Dazu wurde eine Landbartie nach einer ber nahe gelegenen Holzungen in größerer "Gesellschaft ver= 16 anftaltet. Der stundenlange Weg bis an ben Saum des Waldes wurde zu' Wagen zurückgelegt; dann nahm man die Probignittorbe herunter und marschierte weiter. Ein Tannengehölz mußte zuerst durchwandert werden; es war fühl und dämmerig, und ber Boden überall mit feinen 20 Nadelfit bestreut. Nach halbstündigem Wandern kam man 🗸 aus dem Tannendunkel in eine frische Buchenwaldung; hier war alles licht und grün, mitunter brach ein Sonnenstrahl burch die blätterreichen Zweige; ein Eichkatchen sprang über ihren Köpfen von Aft ju Aft. — Auf einem Blage, über 21 welchem uralte Buchen mit ihren Kronen zu einem burchsichtigen Laubgewolbe zusammenwuchsen, machte die Gesellschaft halt. Elisabeths Mutter öffnete einen der Körbe; ein alter Herr Warf sich zum Proviantmeister auf. "Alle um

mich herum, ihr jungen Bögel!" rief er, und merket gestänt was ich euch zu sagen habe. Zum Frühltück erhält seht ein Ieder von euch zwei trockene Wecken; die Butter ist zu Hause geblieben, die Zukost muß sich ein Ieder selber süchen. Es tehen genug Erdbeeren im Walbe, das heißt, für den, der sie zu sinden weiß. Wer ungeschickt ist, muß sein Brod trocken essen; so geht es überall im Leben. Habt ihr meine Nebe begriffen?"

"Ia wohl!" riefen die Jungen.

"Ia seht," sagte der Alte, "sie ist aber noch nicht zu Ende. Wir Alten haben uns im Leben schon genug umhergettieben," darum bleiben wir jetzt zu Haus, das heißt, hier unter diesen breiten Bäumen, und schlen die Kartossell und machen Feuer und rüsten die Tasel, und wenn die Uhr zwöls ist, sollen auch die Eier gekocht werden. Dafür seid ihr uns von zuren Erdbeeren die Hälste schuldig, damit wir auch einen Nachtisch servieren können. Und nun geht nach Ost und West und seid ehrlich!"

Die Jungen machten allerlei schelmische Gesichter. "Halt!"
vo rief ber alte Herr noch einmal. "Das brauche ich euch wohl nicht zu sagen, wer keine findet, braucht auch keine abzuliesern; aber das schreibt euch wohl hinter eure seinen Ohren, von uns Alten bekommt ihr auch nichts. Und nun habt ihr für diesen Tag gute Lehren genug; wenn ihr nun noch Erdbeeren dazu babt, so werdet ihr für heute schon durchs Leben kommen.

Die Jungen waren berselben Meinung und begähnen sich paarweise auf die Fahrt zu machen.

"Komm', Elisabeth," sagte Reinhardt, "ich weiß einen Erdbeerenschlag; du sollst kein trockenes Brod essen. Coogle

B 1BBG

Elisabeth knupfte die grünen Bander ihres Strohhuts zusammen und hing ihn über den Arm. "So komm'," sagte sie, "der Korb ist fertig."

Dann gingen sie in den Wald hinein, tiefer und tiefer; durch feuchte, undurchdoringliche Baumschatten, wo alles still 5 war, nur unsichtbar über ihnen in den Lüften das Geschrei der Falken, dann wieder durch dichtes Gestrüpp, so dicht, daß Reinhardt vorangehen mußte, um einen Pfad zu machen, hier einen Zweig zu fniden, bort eine Rante bei Seite zu biegen. Bald aber hörte er hinter sich Elisabeth seinen Namen rufen. 10 Er wandte sich um. "Reinhardt!" rief sie, "warte boch, -Reinhardt!" — Er konnte sie picht gewähr werben; endlich fah er fie in einiger Entfernung mit ben Strauchern tampfen; ihr feines Köpfchen schwamm nur taum über den Spigen ber Farrnträuter. Run ging er noch einmal zurück und führte sie 15 durch das Wirrnis der Kräuter und Stauden auf einen freien Plat hinaus, wo blaue Falter zwischen ben einsamen Waldblumen flatterten. Reinhardt strich ihr die feuchten Haare aus bem erhitzten Gesichtchen; bann wollte er ihr ben Strohhut aufsetzen, und sie wollte es nicht leiden; aber dann bat er sie, 20 und nun ließ sie es doch geschehen.

\_\_ "Wo bleiben denn aber deine Erdbeeren?" fragte sie end- -lich, indem sie stehes blieb und einen tiesen Atemzug that.

"Hier haben sie gestanden," sagte er; "aber die Kröten sind uns zuvorgekommen, oder die Marder, oder vielleicht 26 die Elsen."

"Sa," sagte Elisabeth, "die Blätter stehen noch da; aber sprich hier nicht von Essen. Komm' nur, ich bin noch gar nicht müde; wir wollen weiter suchen."

Vor ihnen war ein kleiner Bach, jenseits wieder der Wald. Reinhardt hob Elisabeth auf seine Arme und trug sie hinüber. Nach einer Weile traten sie aus dem schättigen Laube wieder in eine weite Lichtung hinaus. "Hier müssen Erdbeeren sein," 5 sagte das Mädchen, "es dustet so süß."

Sie gingen suchend durch den sonnigen Raum; aber sie fanden keine. "Nein," sagte Reinhardt, "es ist nur der Duft bes Halbertautes.".

Himbeerbusche und Hulsenborn standen überall durcheinstander; ein starker Geruch von Haidelräutern, welche abwechselnd mit kurzem Grase die freien Stellen des Bodens bedeckten, erfüllte die Luft. "Hier ist es einsam," sagte Elisabeth; "wo mögen die andern sein?"

— An den Rückweg hatte Reinhardt nicht gedacht. "Warte — 15 nur: woher kommt der Wind?" sagte er und hob seine Hand in die Höhe. Aber es kam kein Wind.

"Still," sagte Elisabeth, "mich Bünkt, ich hörte sie sprechen. Rufe einmal dahinunter."

Reinhardt rief durch die hohle Hand: "Kommt hierher!" 20 — "Hierher!" rief es zurück.

"Sie antworten!" sagte Elisabeth und klatschte in die Hände.

"Nein, es war nichts, es war nur der Biderhall.". Elisabeth faßte Reinhardts Hand. "Mir graut!" sagte sie.

25 — "Nein," sagte Reinhardt, "das muß es nicht. Hier ist es prächtig. Setz' dich dort in den Schatten zwischen die Kräuter. Laß uns eine Weile ausruhen; wir finden die andern schon."

Elisabeth sette sich unter eine überhängende Buche und lauschte aufmerksam nach allen Seiten; Reinhardt saß einige

Schritte davon auf einem Baumstumpf und sah, schweigend nach ihr hinüber. Die Sonne stand gerade über ihnen, es war glühende Mittagshitze; kleine, goldzlänzende, stahlblaue Fliegen standen flügelschwingend in der Luft; rings um sie her ein seines Schwirren und Summen, und manchmal hörte man tief im Walde das Hämmern der Spechte und das Kreischen der andern Waldvögel.

"Horch," sagte Elisabeth, "es läutet."

"Wo?" fragte Reinhardt.

"Hinter uns. Hörst du? Es ist Mittag."

"Dann liegt hinter uns die Stadt, und wenn wir in dieser Richtung gerabe durchgehen, so müssen wir die andern treffen."

So traten sie ihren Rückweg an; das Erdbeerensuchen hatten sie altsgegeben, denn Elisabeth war mübe geworden. 15 Endlich klang zwischen den Bäumen hindurch das Lachen der Gesellschaft; dann sahen sie auch ein weißes Tuch am Boden schimmern, das war die Tasel, und darauf standen die Erdbeeren in Hülle und Fülle. Der alte Herr hatte eine Serviette im Knopfloch und hielt den Jungen die Fortsetzung seiner 20 moralischen Reden, während er eistig an einem Braten herumtranchierte.

"Da sind die Nachzügler," riesen die Jungen, als sie

"Da sind die Nachzügler," riefen die Jungen, als sie Reinhardt und Elisabeth durch die Bäume kommen, sahen.

"Hierher!" xief der alte Herr, "Tücher ausgeleert, Hüte 25 umgekehrt! Nun zeigt her, was ihr gefunden habt."

"Hunger und Durft!" sagte Reinhardt.

"Wenn das alles ist," erwiderte der Alte und hob ihnen die volle Schüffel entgegen, "so müßt ihr es auch behalten.

15

20

25

Ihr kennt die Abrede; hier werden keine Müßiggänger gefüttert."

Endlich ließ er sich aber boch erbitten, und nun murbe Tafel gehalten; dazu schlug die Drossel aus den Wachs holderbüschen.

So ging der Tag hin. — Reinhardt hatte aber doch etwas gefunden; waren es keine Erdbeeren, so war es doch auch im Walde gewachsen. Als er nach Hause gekommen war, schrieb er in seinen alten Pergamentband:

> "hier an ber Bergeshalbe Berftummet ganz der Wind; Die Bweige bangen nieber, Darunter fitt bas Rinb.

Sie sitt in Thymiane, 300.3 Sie fitt in lauter Duft; Die blauen Fliegen summen Und bligen durch die Luft.

Es fteht der Wald so schweigend, Sie ichaut fo flug barein; Um ihre braunen Loden Hinfließt der Sonnenschein.

Der Ruduk lacht von ferne, Es geht mir burch ben Ginn; Sie hat bie goldnen Augen Der Waldestönigin."

So war sie nicht allein sein Schützling; sie war ihm auch der Ausdruck für alles Liebliche und Wunderbare seines aufgehenden Lebens.

Digitized by Google

### Da stand das Kind am Wege

Weihnachtsabend kam heran. — Es war noch nachmittags, als Reinhardt mit andern Studenten im Natskeller am alten Eichentisch zusammensaß. Die Lampen an den Wänden waren angezündet, denn hier unten dämmerte es schon; aber die Gaste waren spärsam versammelt, die Rellner blehnten müßig an den Mauerpfeilern. In einem Wintel des Gewöldes saßen ein Geigenspieler und ein Zithermädchen mit seinen, zigeunerhaften Zügen; sie hatten ihre Instrumente auf dem Schoß liegen und schienen teilnahmlos vor sich hinzusehen.

Am Studententische knallte ein Champagnerpfropfen. "Trinke, mein böhmisch Liebchen!" rief ein junger Mann von junkerhaftem Außern, indem er ein volles Glas zu dem Mädchen hinüberreichte.

"Ich mag nicht," sagte sie, ohne ihre Stellung zu ver- 18 ändern.

"So singe!" rief der Junker und warf ihr eine Silbermünze in den Schoß. Das Mädchen strich sich langsam mit den Fingern durch ihr schwarzes Haar, während der Geigenspieler ihr ins Ohr flüsterte. Aber sie warf den 20 Kopf zurück und stützte das Kinn auf ihre Zither. "Für den spiel" ich nicht," sagte sie.

Reinhardt sprang mit dem Glase in der Hand auf und stellte sich vor sie. "Was willst du?" fragte sie troßig.

"Deine Augen sehen."

"Bas geh'n dich meine Augen an?" Digitized by Google

Reinhardt sah funkelnd auf sie nieder. "Ich weiß wohl, sie sind falsch!" — Sie legte ihre Wänge in die flache Hand und sah ihn lauernd an. Reinhardt hob sein Glas an den Wund. "Auf deine schönen, sündhaften Augen!" sagte er 5 und trank.

Sie lachte und warf den Kopf herum. "Gieb!" sagte sie, und indem sie ihre schwarzen Augen in die seinen heftete, trank sie langsam den Rest. Dann griff sie einen Dreiklang und sang mit tieser, leidenschaftlicher Stimme:

10

"Heute, nur heute Bin ich so schön; Morgen, ach morgen Muß alles vergeh'n; Nur biese Stunde Bist du noch mein; Sterben, ach sterben Soll ich allein."

15

Während der Geigenspieler in raschem Tempo das Nachspiel einsetze, gesellte sich ein neuer Ankömmling zu der Gruppe.

"Ich wollte dich abholen, Reinhardt," sagte er. "Du warst schon fort; aber das Christlind war bei dir ein= gekehrt."

"Das Chriftfind?" sagte Reinhardt, "das kommt nicht mehr zu mir."

25 "Ei was! Dein ganzes Zimmer roch nach Tannenbaum und braunen Kuchen."

Reinhardt seste das Glas aus der Hand und griff nach seiner Müge.

"Was willst du?" fragte das Mädchen. Gilzed by Google

"Ich komme schon wieder."

Sie fünzelte die Stirn. "Bleib'!" rief sie leise und sah ihn vertraulich an.

Reinhardt zögerte. "Ich kann nicht," jagte er.

Sie stieß ihn lachend mit der Fußspitze. "Geh!" sagte sie. 8 "Du kaugt nichts; ihr taugt alle mit einander nichts." Und während sie sich abwändte, stieg Reinhardt langsam die Keller-

treppe hinauf.

Draußen auf der Straße war es tiefe Dämmerung; er fühlte die frische Winterluft an seiner heißen Stirn. und da fiel der helle Schein eines brennenden Tannenbaums aus den Fenstern, dann und wann hörte man von drinnen bas Geräusch von kleinen Pfeifen und Blechtrompeten und bazwischen, jubelnde Kinderstimmen. Scharen von Bettelkindern gingen von Haus zu Haus, oder stiegen auf die 15 Treppengelander und suchten burch die Fenster einen Blid in die versagte Herrlichkeit zu gewinnen. Mitunter wurde auch eine Thur ploplich aufgeriffen, und scheltenbe Stimmen trieben einen ganzen Schwarm folcher fleinen Gafte aus dem hellen Hause auf die dunkle Gasse hinaus; anderswo wurde 20 auf dem Hausflur ein altes Weihnachtslied gefungen; es waren klare Mädchenstimmen darunter. Reinhardt hörte sie nicht, er ging rasch an allem vorüber, aus einer Straße in die andere. Als er an seine Wohnung gekommen, war es fast völlig dunkel geworden; er stolperte die Treppe hinauf und 28 trat in seine Stube. Ein suger Duft schlug ihm entgegen; das heimelte ihn an, has roch wie zu Haus der Mutter Beihnachtsstube. Mit zitternder Sand zundete er sein Licht an; ba lag ein mächtiges Packet auf dem Tisch, und als er es

öffnete, fielen die wohlbekannten braunen Festkuchen heraus; auf einigen waren die Anfangsbuchstaben seines Namens in Buder ausgestreut; das konnte niemand anders als Elisabeth gethan haben. Dann kam ein Päckthen mit seiner, gestickter Bäsche zum Vorschein, Tücher und Manschetten, zulest Briefe von der Mutter und von Elisabeth. Reinhardt öffnete zuerst

den letteren. Elisabeth schrieb:

"Die schönen Buckerbuchstaben können Dir wohl erzählen, wer bei den Kuchen mitgeholfen hat; dieselbe Person hat die 10 Manschetten für Dich gestickt. Bei uns wird es nun am Weihnachtsabend sehr still werden, meine Mutter stellt immer schon um halb zehn ihr Spinnrad in die Ece; es ift gar fo einsam diesen Winter, wo Du nicht hier bist. Nun ist auch vorigen Sonntag der Hänfling geftorben, den Du mir geschenkt 15 hattest; ich habe sehr geweint, aber ich hab' ihn doch immer gut gewartet. Der sang sonst immer nachmittags, wenn die Sonne auf sein Bauer schien; Du weißt, die Mutter hing oft ein Tuch über, um ihn zu geschweigen, wenn er so recht aus Kräften sang. Da ist es nun noch stiller in der Kammer, 20 nur daß Dein alter Freund Erich uns jest mitunter besucht. Du fagtest uns einmal, er fabe seinem braunen Uberrod ähnlich. Daran muß ich nun immer benken, wenn er zur Thur hereinkommt, und es ist gar zu komisch; sag' es aber nicht zur Mutter, sie wird dann leicht verdrießlich. - Rat', 25 was ich Deiner Mutter zu Weihnachten schenke! Du rätst es nicht? Mich selber! Der Erich zeichnet mich in schwarzer Kreide; ich habe ihm drei Mal sitzen müssen, jedes Mal eine ganze Stunde. Es war mir recht zuwider, daß der fremde Mensch mein Gesicht so auswendig lernte. Ich wollte auch

18

•

nicht, aber die Mutter redete mir zu; sie sagte, es würde der guten Frau Werner eine gar große Freude machen.

Aber Du hältst nicht Wort, Reinhardt. Du hast keine Märchen geschickt. Ich habe Dich oft bei Deiner Mutter verklägt; sie sagte dann immer, Du habest jetzt mehr zu thun, als solche Kindereien. Ich glaub' es aber nicht; es ist wohl anders."

Nun las Reinhardt auch den Brief seiner Mutter, und als er beide Briefe gesesen und langsam wieder zusammengefaltet und weggelegt hatte, überfiel ihn unerdittliches Heimweh. 10 Er ging eine Zeit lang in seinem Zimmer auf und nieder; er sprach leise und dann halbverständlich zu sich selbst:

"Er wäre fast verirret Und wußte nicht hinaus; Da stand das Kind am Wege Und winkte ihm nach Haus!"

Dann trat er an sein Pult, nahm einiges Gelb heraus und ging wieder auf die Straße hinab. — Hier war es mittlerweile stiller geworden; die Weihnachtsbäume waren ausgebrannt, die Amzüge der Kinder hatten aufgehört. Der Wind segte 20 durch die einsamen Straßen; Alte und Junge saßen in ihren Häusern samtlienweise beisammen; der zweite Abschnitt des Weihnachtsabends hatte begonnen.

Als Reinhardt in die Nähe des Ratstellers kam, hörte er aus der Tiefe herauf Geigenstrich und den Gesang des Zither- 20 mädchens; nun klingelte unten die Kellerthür, und eine dunkle Gestalt schwankte die breite, matt erleuchtete Treppe herauf. Reinhardt trat in den Häuserschatten und ging dann rasch vorüber. Nach einer Weile erreichte er den erleuchteten Laden eines Juweliers, und nachdem er hier ein kleines Kreuz von roten Korallen eingehandelt hatte, ging er auf demselben Wege, den er gekommen war, wieder zurück.

Nicht weit von seiner Wohnung bemerkte er ein kleines, in klägliche Lumpen gehülltes Mädchen an einer hohen Hausthür stehen, in vergeblicher Bemühung, sie zu öffnen. "Soll ich dir helsen?" sagte er. Das Kind erwiderte nichts, ließ aber die schwere Thürklinke sahren. Reinhardt hatte schon die Thür geöffnet. "Nein," sagte er, "sie könnten dich hinaussiagen; komm' mit mir! ich will dir Weihnachtskuchen geben." Dann machte er die Thür wieder zu und saßte das kleine Mädchen an der Hand, das stillschweigend mit ihm in seine Wohnung ging.

Er hatte das Licht beim Weggehen brennen lassen. "Hier hast du Kuchen," sagte er und gab ihr die Hälfte seines ganzen Schapes in die Schürze, nur keine mit den Zuckerbuchstaben. "Nun geh' nach Haus und gieb deiner Minter auch davon." Das Kind sah mit einem scheuen Blick zu ihm hinauf; es schien solcher Freundlichkeit ungewohnt und nichts darauf erwidern zu können. Reinhardt machte die Thür auf und leuchtete ihr, und nun flog die Kleine wie ein Vogel mit ihren Kuchen hinab und zum Hause hinaus.

Reinhardt schürte das Feuer in seinem Ofen an und stellte 25 das bestäubte Tintensaß auf seinen Tisch; dann setzte er sich hin und schrieb, und schrieb die ganze Nacht Briefe an seine Mutter, an Elisabeth. Der Rest der Weihnachtskuchen lag underührt neben ihm; aber die Manschetten von Elisabeth hatte er angeknöpst, was sich gar wunderlich zu seinem weißen Flausrock ansnahm. So saß er noch, als die Wintersonne auf die gefrorenen Femterscheiben fiel und ihm gegenüber im Spiegel ein blasses, ernstes Antlitzzeigte.

Daheim Princetage

Als es Oftern geworden war, reiste Reinhardt in bie Heimat. Am Morgen nach seiner Ankunst ging er zu Elisabeth. "Wie s groß du geworden bist," sagte er, als das schöne, schmächtige Mädchen ihm lächelnd entgegentam. Sie errötete, aber sie erwiderte nichts; ihre Hand, die er beim Willsommen in bie seine genommen, suchte sie ihm sanft zu entziehen. sah sie zweifelnd an, das hatte sie früher nicht gethan; nun 10 war es, als trate etwas Fremdes zwischen sie. — Das blieb auch, als er schon länger dagewesen, und als er Tag für Tag immer wiedergekommen war. Wenn sie allein zusammensaßen, entstanben Baufen, die ihm peinlich waren, und benen er dann ängstlich zworzukommen suchte. Um während der 16 Gerienzeit eine beftimmte Unterhaltung zu haben, fing er an, Elisabeth in der Botanik zu unterrichten, womit er sich in den ersten Monaten seines Universitätslebens angelegentlich beschäftigt hatte. Elisabeth, die ihm in allem zu folgen gewohnt und überdies lehrhaft war, ging bereitwillig darauf 20 ein. Nun wurden mehrere Male in der Woche Exturfionen ins Feld oder in die Haibe gemacht, und hatten sie dann mittags die grüne Botanisierkapsel voll Kraut und Blumen nach hause gebracht, so kam Reinhardt einige Stunden später, wieder, um mit Elisabeth den gemeinschaftlichen Fund zu 28 Digitized by Google teilen.

In solcher Absicht trat er eines Nachmittags ins Zimmer, als Elisabeth am Fenfter stand und ein vergoldetes Bogelbauer, das er sonst nicht dort gesehen, mit frischem Hühner-schwarm besteckte. Im Bauer saß ein Kanarienvogel, der

5 mit ben Flügeln schlug und freischend nach Elisabeths Finger Sonst hatte Reinhardts Bogel an dieser Stelle gehan-"Hat mein armer Hanfling fich nach seinem Tobe in einen Goldfinken verwandelt?" fragte er heiter. 7

"Das pflegen die Hänflinge nicht," sagte die Mutter, welche 10 spinnend im Lehnstuhl sag. "Ihr Freund Erich hat ihn beut' Mittag für Elisabeth von seinem Sofe hereingeschickt."

"Bon welchem Hofe?"

"Das wissen Sie nicht?"

"Was benn?"

"Daß Erich seit einem Monat den zweiten Hof seines 15 Baters am Immensee angetreten hat?"

"Aber Sie haben mir kein Wort davon gesagt."

"Ei," fagte die Mutter, "Sie haben sich auch noch mit keinem Worte nach Ihrem Freunde erkundigt. Er ist ein gar 20 lieber, verständiger junger Mann."

Die Mutter ging hinaus, um den Kaffee zu beforgen; Elisabeth hatte Reinhardt den Aliden zugewandt und war noch mit dem Bau ihrer kleinen Laube beschäftigt. nur ein kleines Weilchen," fagte fie, "gleich bin ich fertig." — 25 Da Reinhardt wider seine Gewohnheit nicht antwortete, so wandte sie sich um. In seinen Augen lag ein ploglicher Ausdruck von Kummer, den sie nie darin gewahrt hatte. "Was fehlt dir, Reinhardt?" fragte sie, indem sie nahe zu ihm trat. Digitized by Google

mir ?" sagte er gebankenlos und ließ seine Augen träumerisch in den ihren ruhen.

"Du siehst so traurig aus."

"Glisabeth," sagte er, "ich kann den gelben Bogel nicht leiben."

Sie sah ihm staunend an, sie verstand ihn nicht. "Du bist so sonderbar," sagte sie.

Er nahm ihre beiben Hände, die sie ruhig in den seinen ließ. Bald trat die Mutter wieder herein.

Nach dem Kaffee setzte diese sich an ihr Spinnrad; Mein- 10 hardt und Elisabeth gingen ins Nebenzimmer, um ihre Pssazen zu ördnen. Nun wurden Staubsäden gezählt, Blätter und Blüten sorgfältig ausgebreitet und von jeder Art zwei Eremplare zum Trocknen zwischen die Blätter eines großen Folianten gelegt. Es war sonnige Nachmittagsstille; 16 mur nebenan schnurrte der Mutter Spinnrad, und von Zeit zu Zeit wurde Reinhardts gedämpste Stimme gehört, wenn er die Ordnungen der Klassen der Pssazen nannte oder Elisabeths ungeschickte Aussprache der lateinischen Namen corrigierte

"Mir fehlt noch von newlich die Maiblume," sagte sie jest, als der ganze Fund bestimmt und geordnet war.

Reinhardt zog einen kleinen weißen Pergamentband aus ver Tasche. "Hier ist ein Maihlumenstengel für dich," sagte er, indem er die halbgetrochnete Pflanze herausnahm.

Als Elisabeth die beschriebenen Blätter sah, fragte sie: "Haft du wieder Märchen gedichtet?"

"Es sind keine Märchen," antwortete er und reichte ihr das Buch.

Es waren lauter Berfe, die meisten füllten höchstens eine Seite. Elisabeth wandte ein Blatt nach dem andern um; sie schulmeister gescholten war." "Als sie sich im Walde sorrert hatten." "Mit dem Ostermärchen." "Als sie mir zum ersten Mal geschrieben hatte." In der Beise lauteten fast alle. Reinhardt blickte forschend zu ihr hin, und indem sie immer weiter blätterte, sah er, wie zulett auf ihrem klaren Antlig ein zartes Not herborbrach und es allmählich ganz i überzog. Er wollte ihre Augen sehen; aber Elisabeth sah nicht auf und legte das Buch am Ende schweigend vor ihn hin.

"Gieb es mir nicht so zurück!" sagte er. "Sch Sie nahm ein braumes Reis aus der Blechkapsel. "Sch 18 will dein Liebkingskraut hineinlegen," sagte sie, und gab ihm das Buch in seine Hände.

Endlich kam der letzte Tag der Ferienzeit und der Morgen der Abreise. Auf ihre Bitte Ethielt Elisabeth von der Mutter die Erlaubnis, ihren Freund an den Postwagen zu begleiten, 20 der einige Straßen von ihrer Wohnung seine Station hatte. Als sie vor die Hausthür traten, gab Reinhardt ihr den Arm; so ging er schweigend nehen dem schlanken Mädchen her. Se näher sie ihrem Ziele kamen, desto mehr war es ihm, er habe ihr, ehe er auf so lange Abschied nehme, etwas Notwendiges mitzuteilen, etwas, wovon aller Wert und alle Lieblichkeit seines künstigen Lebens abstänge, und doch konnte er sich des erlösenden Wortes nicht bewußt werden. Das ängstigte ihn; er ging immer langsamer.

Du kommst zu spät," sagte sie, "es hat schon zehn geschlagen auf St. Marien."

frammelho: "Elisabeth, du wirst mich nun in zwei Jahren gar nicht sehen — wirst du mich wohl noch ebenso lieb i haben, wie jetzt, wenn ich wieber dabin?" Sie nickte und sah ihm freundlich ins Gesicht. — "Ich

Sie nickte und sah ihm freundlich ins Gesicht. — "Ich habe dich auch verfeibigt," sagte sie nach einer Pause.

"Mich? Gegen wen hattest du es nötig?"

"Gegen meine Mutter. Wir sprachen gestern Abend, als 10 du weggegangen warst, noch lange über dich. Sie meinte, du seist nicht mehr so gut, wie du gewesen."
Reinhardt schwieg einen Augenblick; dann aber nahm er ihre Hand in die seine, und indem er ihre Ernst in ihre Kindersaugen blicke, sagte er: "Ich bin noch ebenso gut, wie ich 15 gewesen bin; glaube du das nur sest! Slaubst du es, Elisabeth?"

"Ja," sagte sie. Er ließ ihre Hand los und ging rasch, mit ihr durch die lette Straße. Ze näher ihm der Abschied."
kam, hesto freudiger war sein Gesicht; er ging ihr sast zu 20
schnell.

"Was haft bu, Reinhardt?" fragte sie.

"Ich habe ein Geheimnis, ein schönes!" sagte er und sah sie mit leuchtenden Augen an. "Wenn ich nach zwei Iahren wieder dabin, dann sollst du es ersahren. "Weittlerweile hatten sie den Postwagen erreicht; es war noch eben Zeit genug. Noch einmal nahm Neinhardt ihre Hand. "Leh" wohl, Elisabeth. Vergiß es nicht."

Sie schüttelte mit dem Kopf. "Leb' wohl!" sagte sie. Reinhardt stieg hinein, und die Pierde zogen an. Als der Wagen um die Straßenecke rollte, sah er noch einmal ihre liebe Gestalt, wie sie langsam den Weg zurückging.

## Gin Brief

5 Fast zwei Jahre nachher saß Reinhardt vor seiner Lampe zwischen Büchern und Papieren in Erwartung eines Freundes, mit welchem er gemeinschaftliche Studien übte. Man kam die Treppe herauf. "Herein!" Es war die Wirtin. "Ein Brief für Sie, Herr Werner!" Dann entsernse sie sich 10 wieder.

Reinhardt hatte seit seinem Besuch in der Heimat nicht an Elisabeth geschrieben und von ihr keinen Brief mehr erhalten. Auch dieser war nicht von ihr; es war die Hand seiner Mutter. Reinhardt öffnete und las, und bald las er

15 folgendes:

"In Deinem Alter, mein liebes Kind, hat noch fast jedes Iahr sein eigenes Gesicht: benn die Zugend lätzt sich nicht ätmer machen. Hier ist auch manches anders geworden, was Dir wohl erstan wehthun wird, wenn ich Dich sonst recht verstanden habe. Erich hat sich gestern endlich das Zawort von Elisabeth geholt, nachdem ex in dem letzen Vierteljahr zwei Mal vergebens angestragt hatte. Sie hatte sich immer nicht dazu entschließen können; nun hat sie es endlich doch gethan; sie ist auch noch gar so jung. Die Hochzeit soll bald sein, und die Wutter wird dann mit ihnen sortgehen."

## Immensee

Wieberum waren Jahre vorüber. — Auf einem abwärts führenden, schäftigen Waldwege wanderte an einem warmen Frühlingsnachmittage ein junger Mann mit träftigen, gebräumtem Antlig. Mit seinen ernsten, grauen Augen sah er gespannt in die Ferne, als erwärte er endlich eine Verständerung des einförmigen Weges, die jedoch immer nicht eintreten wollte. Endlich tam ein Karrenfuhrwert langsam von unten herauf. "Hollah! guter Freund," rief der Wanderer dem nedengehenden Bauer zu, "geht's hier recht nach Immensee?"

"Immer gerad' aus," antwortete ber Mann und rückte an seinem Rundhute.

"Hat's benn noch weit dahin?"

"Der Herr ist bicht bavor. Keine halbe Pfeif' Tabat, so haben's den See; das Herrenhaus liegt hart baran."

Der Bauer suhr vorüber; der andere ging eiliger unter den Bäumen entlang. Nach einer Viertelstunde hörte ihm zur Linken plößlich der Schatten auf; der Weg führte an einem Abhäng, aus dem die Gipfel hundertjähriger Eichen nur kaum hervorragten. Über sie hinweg öffnete sich eine 20 weite, sonnige Landschaft. Tief unten lag der See, ruhig, dunkelblau, fast ringsum von grünen, sonnenbeschienenen Wäldern umgeben, nur an einer Stelle traten sie auseinander und gewährten eine tiefe Fernsicht, dis auch diese durch blaue Verge geschlossen wurde. Quer gegenüber, mitten in dem 20 grünen Laub der Wälder, lag es wie Schnee darüber her; das waren blühende Obstädume, und daraus hervor auf dem

hohen Ufer erhob sich das Herrenhaus, weiß mit roten Ziegeln. Ein Storch flog vom Schornstein auf und kreiste langsam über dem Wasser. — "Immensee!" rief der Wanderer. Es war sast, als hötte er jetzt das Ziel seiner Reise erreicht; denn ex stand undeweglich und sah über die Gipsel der Bäume zu seinen Füßen hinüber ans andre Ufer, wo das Spiegelbild des Herrenhauses leise schäufelnd auf dem Wasser schwamm. Dann setzte er plötzlich seinen Weg sort.

Es ging jest fast steil den Berg hinab, so daß die unten10 stehenden Bäume wieder Schatten gewährten, zugleich aber
die Aussicht auf den See verdeckten, der nur zuweilen zwischen
den Licken der Zweige hindurchblitzte. Bald ging es wieder
sanft empor, und nun verschwand rechts und links die Bolzung; statt diffen streckten sich dichtbelaubte Weinhügel am
15 Wege entland; zu beiden Seiten desselben standen blühende
Obstbäume voll summender, wühlender Bienen. Sin stattlicher Mann in braunem überrock kam dem Wanderer entgegen.
Als er ihn sast erreicht hatte, schwenkte er seine Mühe und
rief mit heller Stimme: "Willkommen, willsommen, Bruder
20 Reinhardt! Willkommen auf Gut Immensee!"

"Gott gruß' bich, Erich, und Dank für bein Willsommen!"

rief ihm der andere entgegen.

Dann waren sie zu einander gekommen und reichten sich die Hände. "Bist du es benn aber auch?" sagte Erich, 26 als er so nahe in das ernste Gesicht seines alten Schulkameraden sah.

"Freilich bin ich's, Erich, und du bist es auch; nur siehst du fast noch heiterer aus, als du schon sonst immer gethan hast."

Ein frohes Lächeln machte Erichs einfache Züge bei diesen Worten noch um vieles heiterer. "Ja, Bruder Reinhardt," sagte er, biesem poch einmal seine Hand reichend, "ich habe aber auch seitbem das größe Los gezogen; hu weißt es ja." Dann rieh er sich die Hände und rief vergnügt: "Das wird eine Überkaschung! Den erwartet sie nicht, in alle Entigkeit nicht!" matty in a Eine Überraschung?" fragte Reinhardt.

benn?"

"Für Elisabeth."
"Elisabeth! Du hast ihr nicht von meinem Besuch gefagt?"

"Kein Wort, Bruder Reinhardt; sie denkt nicht an dich, die Mutter auch nicht. Sch hab' dich ganz im geheimen berschrieben, damit die Freude desto größer sei. Du weißt, 15

ich hatte immer so meine stillen Planchen.

Reinhardt wurde nachbentlich; der Atem schien ihm schwer zu werben, je naber fie bem Bofe tamen. Un ber linken Seite des Weges horten nun auch die Weingarten auf und machten einem weitläufigen Rüchengarten Plat, der sich bis fast an 20 das Ufer des Sees hinabzog. Der Storch hatte sich mittler-weile niedergelassen und spazierte gravitätisch zwischen den Gemusebeeten umher. "Hollah!" rief Erich, in die Hände flatschend, "stiehlt mir der hochbeinige Aghpter schon wieder meine turzen Erbsenstangen!" Der Bogel Erhob sich langfam 2 und flog auf das Dach eines nahen Gebäudes, das am Ende hes Rüchengartens lag, und bessen Mauern mit aufgebundenen Pfirfice und Aprikosenbaumen überzweigt waren. die Spritfabrit," fagte Erich; "ich habe fie erit bor zwei

Sahren angelegt. Die Birtichaftsgebaube bat mein feliger Bater tieu auffeten laffen; bas Wohnhaus ist schon von meinem Großvater gebaut worden. So tommt man immer ein Bigeten weiter.

Sie waren bei diesen Worten auf einen geräumigen Blat getommen, ber an ben Seiten burch die landlichen Wirtschaftsgebäude, im Hintergrunde durch das Herrenhaus begrenzt wurde, an bessen beide Flügel sich eine hohe Gartenmauer anschloß; hinter dieser sah man die Züge dunkler Taxuswände, und hin und wieder ließen Springenbaume ihre blühenden Zweige in den Hofraum himunterhängen. Männer mit sonnen- und arbeitsheißen Besichtern gingen über ben Plat und grüßten die Freunde, mahrend Erich dem einen und dem andern einen Auftrag ober eine Frage über ihr 25 Tagewert entgegenrief. — Dann hatten fie bas Haus ateldit. Ein hoher, fühler Hausflur nahm fie auf, an beffen Ende fie links in einen etwas bunkleren Seitengang einbogen. Sier öffnete Erich eine Thur, und fie traten in einen geraumigen Gartenfaal, der durch das Laubgedrange, welches 20 die gegenüberliegenden Genfter bedeckte, zu beiden Seiten mit grüner Dammerung erfüllt war; zwischen biesen aber ließen zwei hohe, weit geöffnete Flügesthuren den vollen Glanz ber Frühlingssonne hereinfallen und gewährten die Aussicht in einen Garten mit gezirtelten Blumenbeeten und hoben, 26 steilen Laubwänden, geteilt durch einen geraden breiten Gang, durch welchen man auf den See und weiter auf die gegenüberliegenden Wälder hinaussah. Als die Freunde hineintraten, trug die Zugluft ihnen einen Strom von Duft entgegen.

Digitized by Google

Auf einer Terrosse vor der Gartenthür saß eine weiße, mäddhenhafte, Fradengestalt. Sie stand auf und ging den Eintretenden enigegen; aber auf halbem Wege blieb sie wie angewurzelt stehen und starrte den Fremden unbeweglich an. Er streckte ihr lächelnd die Hand entgegen. "Reinhardt!" srief sie, "Reinhardt! Mein Gott, du bist es!— Wir haben uns lange nicht gesehen."

"Lange nicht," sagte er und konnte nichts weiter sagen; benn als er ihre Stimme hörte, fühlte er einen feinen körber- lichen Schmerz am Herzen, und wie er zu ihr ausblickte, wistand sie vor ihm, dieselbe leichte zärtliche Gestalt, der er vor Jahren in seiner Baterstadt Lebewohl gesagt hatte vor Jahren in seiner Baterstadt Lebewohl gesagt hatte vor Jahren in seiner Baterstadt Lebewohl gesagt hatte vor Jahren mit freudestrählendem Antlit an der Thür zurückgeblieben. "Nun Elisabeth?" sagte er, "gelt! den hättest du nicht erwartet, den in alle Ewigseit nicht!"

Elisabeth sah ihn mit schwesterlichen Augen an. "Du bist so gut, Erich!" sagte sie.

Er nahm ihre schmale Hand liebkosend in die seinen. "Und nun wir ihn haben," sagte er, "nun lassen wir ihn sobald nicht wieder los. Er ist so lange draußen gewesen; 20 wir wollen ihn wieder heimisch machen. Schau' nur, wie fremd und vornehm er außsehend worden ist."

Ein scheuer Blick Elisabeths streifte Reinhardts Antlitz. "Es ist nur die Zeit, die wir nicht beisammen waren," sagte er.

In diesem Augenblick kam die Mutter, mit einem Schlüsselkördien am Arm, zur Thür herein. "Herr Werner!" sagte sie, als sie Reinhardt erblickte; "ei, ein ebenso lieber als undewarteter Gast."— Und nun ging die Amterhaltung in Fragen und Antworten ihren ebenen Tritt. Die Frauen setzen sich zu ihrer Arbeit, und während Reinhardt die für ihn bereiteten Erfrischungen genoß, hatte Erich seinen sollden Meerschaumkohf angebrannt und saß dampfend und diskustierend an seiner Seite.

Am andern Tage mußte Reinhardt mit ihm hinaus; auf die Acter, in die Weinberge, in den Hopfengarten, in die Spritfabrik. Es war alles wohl bestellt; die Leute, welche auf dem Felde und bei den Reffeln arbeiteten, hatten alle 10 ein gesundes und zufriedenes Aussehen. Bu Mittag fam die Familie im Gartensaal zusammen, und der Tag wurde dann, je nach der Muße der Wirte, mehr oder minder gemein= ichaftlich verlebt. Nur die Stunden vor dem Abendessen, wie die ersten des Vormittags, blieb Reinhardt arbeitend auf 15 seinem Zimmer. Er hatte seit Jahren, wo er beren habhaft werden konnte, die im Bolfe lebenden Reime und Lieder gesammelt und ging nun baran, seinen Schat zu ordnen und wo möglich mit neuen Aufzeichnungen aus der Umgegend zu vermehren. — Elisabeth war zu allen Zeiten fanft und freund-20 lich; Erichs immer gleichbleibende Aufmerksamteit nahm fie mit einer fast bemütigen Dankbarkeit auf, und Reinhardt bachte mitunter, das heitere Kind von ehedem habe wohl eine weniger stille Frau versprochen.

Seit dem zweiten Tage seines Hierseins pflegte er abends 25 einen Spaziergang an dem User des Sees zu machen. Der Weg führte hart unter dem Garten vorbei. Am Ende desselben, auf einer vorspringenden Bastei, stand eine Bank unter hohen Birken; die Mutter hatte sie die Abendbank getauft, weil der Platz gegen Abend lag und des Sonnenuntergangs halber um diese Zeit am meisten benutt wurde. — Bon einem Spaziergange auf diesem Wege kehrte Reinhardt eines Abends zurück, als er vom Regen überrascht wurde. Er suchte Schut unter einer am Wasser stehenden Linde; aber die schweren Durchnäßt, wie er s Eropfen schlugen halb durch die Blätter. war, ergab er sich darein und sette langsam seinen Ructweg Es war fast dunkel; der Regen fiel immer dichter. Als er sich der Abendbank näherte, glaubte er zwischen den schimmernden Birkenstämmen eine weiße Frauengestalt zu Sie stand unbeweglich und, wie er beim Maher- 10 fommen zu erfennen meinte, zu ihm hingewandt, als wenn fie jemanden erwartg. Ver glaubte, es, sei Elisabeth; als er aber micher zuschritt, um sie zu erreichen und dann mit ihr zusammen burch den Garten ins, Haus zurudzukehren, wandte sie fich langfam ab und verfchwand in ben buntlen Seitengangen. 15 Er konnte das nicht reinen; er war aber fast zornig lauf Elisabeth, und bennoch zweifelte er, ob sie es gewesen sei; aber er scheute sich, sie daffach zu fragen; ja, er ging bei seiner Rückfehr nicht in den Gartensaal, nur um Elisabeth nicht etwa durch die Gartenthür hereintreten zu sehen. 20

# Meine Mutter hat's gewollt

Einige Tage nachher, es ging schon gegen Abend, saß die Familie, wie gewöhnlich um diese Zeit, im Gartensaal zusammen. Die Thüren standen offen; die Sonne war schon hinter den Wäldern jenseits des Sees.

Reinhardt wurde um die Mitteilung einiger Volkslieder 25 gebetens welche er am Nachmittage von einem auf dem Lande wohnenden Freunde geschsätt bekommen hatte. Er ging auf fein Zimmer und kam gleich darauf mit einer Papierrolle zurlick, welche aus einzelnen, sauber zeschriebenen Blättern zu bestehen schien.

Man setzte sich an den Tisch, Elisabeth an Reinhardts Seite. "Wir lesen auf gut Glück," sagte er, "ich habe sie selber noch nicht durchgesehen."

Elisabeth rollte das Manustript auf. "Hier sind Noten,"

sagte sie; "das mußt du singen, Reinhardt."

10 Und dieser las num zuerst einige tiroler Schnaderhüpferl, indem er beim Lesen je zuweilen die lustige Melodie mit halber Stimme anklingen ließ. Gine allgemeine Heiterkeit bemächtigte sich der kleinen Gesellschaft. "Wer hat doch aber die schönen Lieder gemacht?" fragte Elisabeth.

"Ei," sagte Erich, "das hört man den Dingern schon an; Schneibergesellen und Friseure und berlei lustiges Gesindel." Reinhardt sagte: "Sie werden gar nicht gemacht; sie wachsen, sie fallen aus der Luft, sie fliegen über Land wie Mariengarn, hierhin und dorthin, und werden an tausend Schellen zugleich gesungen. Unser eigenstes Thun und Leiden sinden wir in diesen Liedern; es ist, als ob wir alle an ihnen mitgeholsen hätten."

Er nahm ein anderes Blatt: "Ich stand auf hohen Bergen . . . . "

"Das kenne ich!" rief Elisabeth. "Stimme nur an, Reinshardt; ich will dir helfen." Und nun sangen sie jene Melodie, die so rätselhaft ist, daß man nicht glauben kann, sie sei von Menschen erdacht worden; Elisabeth mit ihrer etwasverbeckten Altstimme dem Tenor sekundierend.

25

Die Mutter saß inzwischen emsig an ihrer Näherei, Erich hatte die Hände in einander gelegt und hörte andächtig zu. Als das Lied zu Ende war, legte Reinhardt das Blatt schweigend dei Seite. — Bom User des Sees herauf kam durch die Abendstille das Geläute der Herdenschen glocken; sie horchten unwillkürlich, da hörten sie eine klare Knabenstimme singen:

"Ich stand auf hohen Bergen Und sah ins tiefe Thal . . . . "

Reinhardt lächelte: "Hört ihr es wohl? So geht's von 10 Wund zu Mund."

"Sa," sagte Erich, "es ist ber Hirtenkasper; er treibt bie Starken heim."

Sie horchten noch eine Weile, bis das Geläute oben hin- 15 ter den Wirfichaftsgebäuden verschwinden war. "Das sind Urtdne," sagte Reinhardt, "sie schlafen in Waldesgründen; Gott weiß, wer sie gesunden hat."

Er zog ein neues Blatt heraus.

Es war schon dunkler geworden; ein roter Abendschein lag 20 wie Schaum auf den Wälbern jenseits des Sees. Reinhardt rollte das Blatt auf, Elisabeth kegte an der einen Seite ihre Hand darauf und sah mit hinein. Dann las Reinhardt:

"Meine Mutter hat's gewollt, Den andern ich nehmen sollt': Was ich zuvor besessen, Wein Herz sollt' es vergessen; Das hat es nicht gewollt. 5

10

Meine Mutter klag' ich an,
Sie hat nicht wohl gethan;
Was sonst in Ehren stinde,
Run ist es worden Sünde.
Was fang' ich an!
Für all' mein Stolz und Freud'
Gewonnen hab' ich Leid.
Ach, wär' das nicht geschehen,
Ach, klonnt' ich betteln gehen,
ilber die braune Haid'!"

Während des Lesens hatte Reinhardt ein unmerkliches Zittern des Papiers empfunden; als er zu Ende war, schob Elisabeth leise ihren Stuhl zurück und ging schweigend in den Garten hinad. Ein Blick der Mutter folgte ihr. Erich wollte nachgeben, doch die Mutter sagte: "Elisabeth hat draußen zu thun." So unterblieb es.

Draußen aber legte sich der Abend mehr und mehr über Garten und See, die Nachtschmetterlinge schossen surend an den offenen Thüren vorüber, durch welche der Duft der Blumen und Gesträuche immer stärker hereindrang; vom Wasser herauf kam das Geschrei der Frösche, unter den Fenstern schlug eine Nachtigall, tieser im Garten eine andere; der Mond sah über die Bäume. Reinhardt blickte noch eine Weile auf die Stelle, wo Elisabeths seine Gestalt zwischen den Laubgängen verschwunden war; dann rollte er sein Manusstript zusammen, grüßte die Anwesenden und ging durchs Haus an das Wasser hinab.

Die Wälber standen schweigend und warfen ihr Dunkel weit auf den See hinaus, während die Mitte desselben in 30 schwüler Wondesdämmerung lag. Mitunter schauerte ein kije Cyfictigufeln durch die Bäume; aber es war kein Wind, es war nur Feltsam as Atmen der Sommernacht. Reinhardt ging immer m ite er. Ufer entlang. Ginen Steinwurf vom Lande tonnte n ni. Es ist ne weiße Wasserlilie erkennen. Auf einmal wanbelte im Sie die Luft an, sie in der Nähe zu sehen; er warf seine 8 a streider ab und stieg ins Wasser. Es war flach; scharfe Pflanzen und Steine schnitten ihn an ben Füßen, und er kam immer nicht in die zum Schwimmen nötige Tiefe. Pann war es plöglich unter ihm weg, die Wasser quirlten über ihm zusammen, und es bauerte eine Zeit lang, ehe er wieder auf 10 die Oberfläche kam. Nun regte er Hand und Fuß und 🗡 schwamm im Kreise umber, bis er sich bewußt geworden, von wo er hineingegangen war. Balb fah er auch die Lilie wieder; sie lag einsam zwischen ben großen blanken Blattern. — Er schwamm langsam hinaus und hob mitunter die 15 Arme aus dem Waffer, daß die herabrieselnden Tropfen im Mondlicht blitten; aber es war, als ob die Entfernung zwischen ihm und der Blume diefelbe bliebe; nur das Ufer lag, wenn er sich umblickte, in immer ungewisserem Dufte hinter ihm. Er gab indes sein Unternehmen nicht auf, sondern 20 schwamm'rüstig in derselben Richtung fort. Endlich war er ber Blume so nahe gekommen, daß er die filbernen Blätter beutlich im Mondlicht unterscheiben konnte; zugleich aber fühlte er sich in ein Net berftrickt, die glatten Stengel langten vom Grunde herauf und rankten sich an seine näckten Glieder. 26 Das unbekannte Wasser lag so schwarz um ihn her, hinter sich hörte er das Springen eines Fisches; es wurde ihm plötzlich fo Unbeimlich in dem fremden Glemente, bag er mit Gewalt bas Gestrick der Pflanzen zerriß und in atemloser Saft dem

Lande zuschwamm. Als er von hier auf den See zurückblickte, lag die Lilie wie zuvor sern und einsam über der dunklen Tiese. — Er kleidete sich an und ging lungsam nach Hause zurück. Als er aus dem Garten in den Saal trat, 5 sand er Erich und die Mutter in den Vorbereitungen zu einer kleinen Geschäftsreise, welche am andern Tage vor sich gehen sollte.

"Wo sind denn Sie so spät in der Nacht gewesen?" rief ihm die Mutter entgegen.

"Ich?" erwiderte er; "ich wollte die Wasserlilie besuchen; es ist aber nichts daraus geworden."

"Das versteht wieder einmal kein Mensch!" sagte Erich. "Was Tausend hattest du denn mit der Wasserlilie zu thun?" "Ich habe sie früher einmal gekannt," sagte Reinhardt; 15 "es ist aber schon lange her."

## Elifabeth

Am folgenden Nachmittag wanderten Reinhardt und Elifabeth jenseits des Sees bald durch die Holzung, bald auf
dem hohen, Vorspringenden Uferrande. Elisabeth hatte von
Erich den Auftrag erhalten, während seiner und der Natter
20 Abwesenheit Reinhardt mit den schönsten Aussichten der
nächsten Umgebung, namentlich von der andern Uferseite auf
den Hof selber, bekannt zu machen. Nun gingen sie von
einem Punkt zum andern. Endlich wurde Elisabeth müde
und setzte sich in den Schatten überhängender Zweige, Rein20 hardt stand ihr gegenüber an einen Baumstamm gelehnt; da
hörte er tiefer im Walde den Luckuk rusen, und es kam ihm

ŏ

plötzlich, dies alles sei schon einmal ebenso gewesen. Er sah sie seitsame lächelnd an. "Wollen wir Erdbeeren suchen?" fragte er.

"Es ist keine Erbbeerenzeit," sagte sie.

"Sie wird aber bald kommen."

Elisabeth schüttelte schweigend den Kopf; dann stand sie auf, und beide setzen ihre Wanderungen sort; und wie sie an seiner Seite ging, wandte sein Blick sich immer wieder nach ihr hin, denn sie ging schön, als wenn sie von ihren Kleidern getragen würde. Er blieb oft unwillkürlich einen Schritt 10 zurück, um sie ganz und voll ins Auge sässen zu können. So kamen sie an einen freien, haidebewachsenen Platz mit einer weit ins Land reichenden Aussicht. Neinhardt dückte sich und pflüdte etwas von den am Boden wächsenden Kräutern. Als er wieder aufsah, trug sein Gesicht den Ausdruck leidenschaft 15 lichen Schwerzes. "Kennst du diese Blume?" fragte er.

Sie sah ihn fragend an. "Es ist eine Erica. Ich habe sie oft im Walbe gepflückt."

"Ich, habe zu Hause ein altes Buch," sagte er "ich pflegte sonst allersei Lieder und Reime hineinzuschreiben; es ist aber 20 lange nicht mehr geschehen. Zwischen den Blättern liegt auch eine Erica, aber es ist nur eine verwelkte. Weißt du, wer sie mir gegeben hat?"

Sie nickte ftumm; aber fie schlug die Augen nieder und sah nur auf das Kraut, das er in der Hand hielt. So standen 28 fie lange. Als sie die Augen gegen ihn aufschlug, sah er, daß sie voll Thränen waren.

"Elisabeth," sagte er, — "hinter jenen blauen Bergen liegt unsere Zugend. Wo ist sie geblieben?" Double des Google

Sie sprachen nichts mehr; sie gingen stumm neben einsander zum See hinab. Die Luft war schwül, im Westen stieß schwarzes Gewöllt auf. "Es wird gewittern," sagte Elisabeth, indem sie ihren Schritt beeilte; Reinhardt nickte schweigend, und beide gingen rasch am Ufer entlang, die sie ihren Kahn erreicht hatten. — Während der Übersahrt ließ Elisabeth ihre Hand auf dem Kande des Kahnes ruhen. Er blickte beim Rudern zu ihr hinüber; sie aber sah an ihm vorbei in die Ferne. So glitt sein Blick herunter und blied auf ihrer 10 Hand; und die blasse Hand verriet ihm, was ihr Antlitz ihm verschwiegen hatte. Er sah auf ihr jenen seinen Zug geheimen Schmerzes, der sich so gern schöner Frauenhände bemächtigt, die nachts auf trankem Herzen liegen. — Als Elisabeth sein Auge auf ihrer Hand ruhen fühlte, ließ sie sie langsam über

Auf dem Hofe angekommen, trasen sie einen Scherenschleisferkarren vor dem Herrenhause; ein Mann mit schwarzen, niederhängenden Locken trat emsig das Rad und summte eine Zigeunermelodie zwischen den Zähnen, während ein eingeschierter Hund schnausend danebenlag. Auf dem Hausslur stand in Lumpen gehüllt ein Mädchen mit verstörten, schönen Zügen und streckte bettelnd die Hand gegen Elisabeth aus. Reinhardt griff in seine Tasche; aber Elisabeth kam ihm zuvor und schüttelte hastig den ganzen Inhalt ihrer Börse in die offene Hand der Bettlerin. Dann wandte sie sich eilisten ab, und Reinhardt hörte, wie sie schluchzend die Treppe hinausging.

Er wollte sie aufhalten, aber er besann sich und blieb an ber Treppe zurück. Das Mädchen stand noch immer auf bem

10

Flur, unbeweglich, das empfangene Almosen in der Hand. "Was willst du noch?" fragte Reinhardt.

Sie fuhr kusammen. "Ich will nichts mehr," sagte sie; dann den Kopf nach ihm zuruchwendend, ihn anstarrend mit den verirten Augen, ging sie langsam gegen die Thür. rief einen Namen aus, aber sie hörte es nicht mehr; mit gesentiem Haupte, mit über der Brust gefreuzten Armen schritt sie über ben Hof hinab:

> Sterben, ach fterben Soll ich alleind

Ein altes Lied braufte ihm ins Ohr, der Atem ftand ihm ftill; eine turze Weile, bann wandte er fich ab und ging auf fein Rimmer.

Er sette sich hin, um zu arbeiten, aber er hatte keine Gebanken. Nachdem er es eine Stunde lang vergebens ver= 15 fucht hatte, ging er ins Familienzimmer hinab. Es war niemand da, nur fühle grüne Dämmerung; auf Elisabeths Nähtisch lag ein rotes Band, das sie am Nachmittag um ben Halk getragen hatte. Er nahm es in die Hand, aber es that ihm weh, und er legte es wieder hin. Er hatte 20 keine Ruhe, er ging an den See hinab und band den Rahn los; er ruberte hinüber und ging noch einmal alle Wege, die er furz vorher mit Elisabeth zusammen gegangen war. er wieder nach Hause kam, war es dunkel; auf dem Hose begegnete ihm ber Kutscher, der die Wagenpferde ins Gras 25 bringen wollte; die Reisenden waren eben zurudgelehrt. Bei seinem Eintritt in den Hausflur hörte er Erich im Gartensaal auf- und abschreiten. Er ging nicht zu ihm hinein; er stand

einen Augenblick still und stieg dann leise die Treppe hinauf nach seinem Zimmer. Hier setzte er sich den Lehnstuhl ans Fenster; er that vor sich selbst, als wolle er die Nachtigall hören, die unten in den Taxuswänden schlug, aber er hörte 5 nur den Schlag seines eigenen Herzens. Unter ihm im Hause ging alles zur Ruhe, die Nacht verrann, er fühlte es nicht. — So saß er stundenlang. Endlich stand er auf und legte sich ins offene Fenster. Der Nachttau fieselte zwischen ben Blattern, die Nachtigall hatte aufgehort zu schlagen. Allmählich 10 wurde auch das tiefe Blau bes Nachthimmels von Often her burch einen blaggelben Schimmer berdrängt; ein frischer Wind Terhob sich und streifte Reinhardts heiße Stirn; die erste Lerche stieg jauchzend in die Luft. — Reinhardt kehrte sich plötslich um und trat an den Tisch; er tappte nach einem Bleistift, 15 und als er diesen gefunden, setzte er sich und schrieb damit einige Zeilen auf einen weißen Bogen Papier. Nachbem er hiermit fertig war, nahm er hut und Stock, und bas Papier zurücklassend, öffnete er behutsam die Thur und stieg in den Flur hinab. — Die Morgendämmerung ruhte noch in allen 20 Winteln; die große Haustate dehnte sich auf der Strohmatte und sträubte den Rücken gegen seine Hand, die er gedankenlos entgegenhielt. Draußen im Garten aber priesterten schon die Sperlinge von den Bibeigen und sagten es allen, daß bie Nacht vorbeisei. Da hörte er oben im Hause eine Thur 25 gehen; es kam die Treppe herunter, und als er auffah, stand Elisabeth vor ihm. Sie legte bie Hand auf seinen Arm, sie bewegte die Lippen, aber er hörte keine Worte. "Du kommft nicht wieder," sagte sie endlich. "Ich weiß es, liege nicht; du kommst nie wieder." Digitized by Google

"Nie," sagte er. Sie ließ ihre Hand sinken und sagte nichts mehr. Er ging über den Flur der Thür zu; dann wandte er sich noch einmal. Sie stand bewegungslos an derselben Stelle und sah ihn mit toten Augen an. Er that einen Schritt vorwärts und streckte die Arme nach ihr aus. 5 Dann kehrte er sich sewaltsam ab und ging zur Thür hinaus.

— Draußen lag die Welt im frischen Morgenlichte, die Tauperlen, die in den Spinngeweben hingen, blisten in den ersten Sonnenstrahlen. Er sah nicht rückwärts, er wanderte rasch hinaus; und mehr und mehr versank hinter ihm das stille 10 Gehöft, und vor ihm auf stieg die große, weite Welt.

## Der Alte

Der Mond schien nicht mehr in die Fensterscheiben, es war dunkel geworden; der Alte aber saß noch immer mit gefalteten Händen in seinem Lehnstuhl und blickte vor sich hin in den Kaum des Zimmers. Allmählich, verzog sich vor seinen Wugen die schwarze Dämmerung um ihn her zu einem breiten dunklen See; ein schwarzes Gewässer legte sich hinter das andere, immer tieser und ferner, und auf dem letzten, so fern, daß die Augen des Alten sie kaum erreichten, schwamm einsam zwischen breiten Blättern eine weiße Wasserlilie.

Die Stubenthür ging auf, und ein heller Lichtschimmer fiel ins Zimmer. "Es ist gut, daß Sie kommen, Brigitte," sagte ber Alte. "Stellen Sie das Licht nur auf den Tisch."

Dann kucke er auch den Stuhl zum Tische, nahm eines der aufgeschlagenen Bücher und vertiefte sich in Studien, an denen 2s er einst die Kraft seiner Jugend geübt hatte. — Google

# NOTES

#### 



± 251.7. **46.** 20i... ----T.E 🚛 Dett .. 14. ar. jaranj en. resca 1.33 **48. 48. W**. 15 per research 78. TOUR -T. TITE J. ........ £ 12: a errice - I W. T. THE THE STATE OF

- 155E

\_ ==





### NOTES

The heavy figures refer to pages, the light figures to lines

- 1. 5. Den, 'his.' 7: versorene, 'past.' 9. umber, hinab: separable prefixes of the preceding fah. 11. ein Frember: in the first edition of the story, Storm relates that the hero of Immensee passed his declining years in a small North German town, while the scene of the story itself is laid in southern Germany. In later editions this part of the story has been omitted. 16. Gudfenfier, lit. 'peep window.' In old-fashioned houses of German towns, a small window often opens from a front room into the entrance hall; when the outer door is opened, it is an easy matter to ascertain who enters. 20. füblichen: i.e. South German. Cf. note to l. 11. 22. Befel: a large back hall with stone floor, often found in Low German houses; in this the family festivals are held.
- 2. 4. fie: i.e. die Treppe. 5. oben, 'upstairs.' 7. Repositorien: naturalized Latin words ending in stum form their plural in German by changing stum to sten. 18. er: i.e. der helle Streif. 20. gesprochen: sc. hatte. At the end of a dependent clause the auxiliary is often omitted. 24. den: cf. note to p. 1, l. 5. 25. das... Mugen, 'which harmonized well with her brown eyes.'
- 3. 1. wir... frei, 'we have a holiday.'—2. unb... nicht, 'nor to-morrow either.'—3. schon: i.e. ready to go to school.—6. kamen zu statten, 'came opportunely.'—9. wohnen, 'spend.'—es: omit intranslation. Es, das, or dies are often used to introduce the subject.—13. davon: i.e. of the seeds.—22. erzähl'= erzähle. All through the conversation shortened colloquial forms are used. Translate the present tense by the future.—27. Es waren einmal, 'There were once upon a time.'—28. du... nicht, 'I wish you would not.'
- 4. 3. Sömengrube: a boy's attempt to relate the story contained in Daniel VI. 4. finftere: sc. Nacht. 7. fomme: subjectinglying

- doubt. 9. Der: dem. pron. 13. so: omit. 17. sie, 'people.' 20. Aber du, 'But tell me.' 25. hin: sc. gehen. 26. mir: cf. preceding note.
- 5. 10. Der . . . nahe, 'The little one came near crying.'—
  17. Courage: a French term. More recent German writers avoid the use of foreign words. 18. es, 'some one.' 20. iprangen, 'went running.' 22. aber . . . einander, 'still they did not become estranged.'
- 6. 3. geographifchen, 'in geography.'—7. ihm: dat. of characteristic. Translate by 'his,' modifying Hügel.—8. Dem Dichter: cf. preceding note.—10. wufte, 'managed.'—13. fam, 'was sent.'—17. bie: dem. pron.—22. au, 'to.'—23. fie: obj. of aufbewahrte. Its antecedent is Blätter.—25. fie: subj. of vorleien. It refers to Elijabeth.—29. founte... finden, 'could not become accustomed to the idea.'
- 7. 1. e8...geben werbe, 'there would now be.'—2. eines Zages: gen. denoting indef. time when. —3. werbe, wolle, müsse: subjunctives used in indirect discourse. —5. gefallen hätten: subjv. used in indirect question. —6. sam...in, 'was added to.'—12. andern, 'next.'—15. größerer, 'quite large'; a use of the comp. quite common in German. —27. Landgewölbe: a samous glade of the kind, the so-called Buchenhalle, is situated near Koesen in Thuringia, where in the midst of beech forests the trees form a natural dome, under which in summer time religious service is often held.
- 8. 7. so geht es, 'that's the way it goes.' 10. sie: i.e. die Rede. 21. feine: i.e. Erdbeeren. 22. das . . . Ohren, 'remember it well.' 26. Meinung: gen. of characteristic.
- 9. 2. So fomm', 'Come on, then.' 3. ber... fertig: referring to her straw hat. 6. unfidition: referring not to the screeching of the bird, but to the bird itself. 7. bann wieber: sc. gingen fie. 11. warte both, 'please do wait.' 14. schwamm unr fanm, 'barely appeared here and there.' 19. Gesichtchen: a diminutive used to suggest affection. 21. both, 'after all.' 22. bleiben, 'are.' 28. sprich... Essen: for if their name were mentioned, they might make their appearance. 29. wir wollen, 'let us.' The indes. of the first person pl. used in consequence of a woman's prerogative to dictate.

- 10. 9. finnben...burtheinanber, 'were all in a tangle.' -- 14. An, 'Of.' -- 15. hob... Sohe: a peculiar way of ascertaining whence the wind is blowing, by wetting the finger and exposing it to the currents of air. -- 20. es: i.e. the echo. -- 21. in bie, 'her.' -- 25. bas... night, 'you ought not to.' -- 27. fcon, 'by and by.'
- 11. 8. es läutet, 'the bells are ringing.'—19. Serviette: a French term for which there exists no proper German equivalent.—25. ausgeleert, umgefehrt: participles used instead of the impv. Translate 'empty your handkerchiefs,' etc.
- 12. 3. erbitten: after sein, lassen, etc., the active inf. is used in German where in English we use the passive. wurde... gehalten, 'the feast commenced.' 4. dazu: i.e. the thrush was taking the place of an orchestra. 7. waren... Erbbeeren, 'though it was not strawberries.' es: i.e. what he had found in the forest. 23. Es... Sinn: cf. Heine's Lorelei:

Ein Märchen aus alten Zeiten Das kommt mir nicht aus bem Sinn.

- 13. 2. Maisfeller: in the basement of the townhall of many German cities excellent restaurants are found, the management of which is controlled by the cities themselves, and the profits of which are turned into the city treasury. The best known of these Ratskeller is the one at Bremen, made famous by Wilhelm Hauff's Träumereien im Bremer Ratskeller.—4. bämmerte: indicative of Germany's northern latitude.—12. böhmifd = böhmifdes. The home of most European gypsies is Austria, especially the kingdom of Hungary. By metonymy Bohemia, the province of Austria nearest to Germany, is substituted for that most southern part of the Austrian domain.—15. 3th mag midst, 'I don't want to.'—18. strich sid... mit ben Fingern, 'ran her singers.'—20. stifferte: evidently in order to persuade her to make herself agreeable to the rich stranger.—22. ben, 'that fellow.'
- 14. 2. fie: i.e. bie Augen. 4. Auf, 'I drink to.' 6. Gieb! 'Let me have it,' i.e. bas Glas. 21. fort: sc. gegangen. Christind: according to the German tradition, the Christ-child brings the children their presents; according to the English idea, Santa Claus. bei bir, 'at your house.' 25. Gi was! 'You don't say so!' nad, 'of.' 29. Was willst bu? 'What are you going to do?' ...

- 15. 1. iden: cf. note to p. 10, l. 27. 6. ihr... nidits. 'not one of you amounts to anything.' - 15. gingen . . . Sans: a privilege denied to them by the police at other times. - 17. perfagte, 'denied to them.' Translate after herrlichfeit. - 22. barunter, 'among them,' i.e. among the other voices. - 28. an . . . porither, 'past everybody.' - 27. bas . . . au. 'that reminded him of home.' - Beihuachtsftube: on Christmas eve the parlor of the German home is set apart for the celebration of the evening. A fir tree with all kinds of adornments is put in the middle of the room; along the walls tables are placed exhibiting the gifts by which the members of the family show their love and good will toward one another or toward intimate friends who are not enjoying the comforts of homes of their own. The lady of the house, assisted by her servants, makes the final arrangements, the candles on the tree are lighted, and when all is finished. the eager crowd of children and the waiting guests are admitted to share in the general merriment.
  - 16. 5. Manschetten: cf. note to p. 11, l. 19. 10. Bei uns: cf. note to p. 14, l. 21 (bei bir). 12. schon, 'as early as.' halb zehn, 'half past nine.' According to the German idea, half of the tenth hour is gone. 13. biesen Winter: acc. denoting time when. 17. Baner, bas Bauer, 'cage'; ber Bauer, 'peasant.' 13. geschweigen: provincialism for zum Schweigen bringen. 21. sähe: cf. note to p. 7, l. 3. 23. es... somisch: i.e. the thought of that queer comparison. 24. verbrießlich: for the mother favors Erich's attention to her daughter. 29. Ich... nicht, 'Nor did I like to do it.'
  - 17. 6. es... anders, 'perhaps times have changed.' 11. eine Beit lang, 'for a long time.' 13. ware: subjv. in statement contrary to fact. 14. wufite nicht hinaus, 'did not know which way to turn.' 22. ber zweite Abfanitt: after the presentation of the gifts, a light repast is served, consisting often of some kind of salad, followed later in the evening by a collation of Christmas cake and hot punch. 26. Mingelte... Relierthür: a small bell is often fastened to the top of the casement of the entrance door in such a way that it rings whenever the door is opened.
  - 18. 2. Arenz: presumably a somewhat late Christmas gift for Elizabeth. 7. fie: i.e. bie hausthiir. 9. finen, 'in the meantime.' 10. föunten: cf. note to p. 17, l. 13. 20. Freunblichteit: gen.

- dependent on ungewohnt.—23. hinsh, 'downstairs.'—25. beftänbte: this adjective does not speak well for Reinhardt's studiousness.—29. was: its antecedent is the whole preceding clause.—34, 'with,'
- 19. 4. Mis...war, 'When Easter had come'; i.e. the Easter vacation, generally lasting about two weeks. 11. als trate: als compares the action expressed in the principal sentence with a similar one stated hypothetically. Mis used in this sense requires the inverted order; als ob, with the same meaning, takes the transposed order. The imperf. subje. shows a statement contrary to fact. 14. Baufen, 'lulls in the conversation.' 16. Feriengett: cf. note to l. 4.
- 20. 1. In solder, 'With such an.' Radmittags: cf. note to p. 7, l. 2. 9. Das... nicht: a rather dry remark made by a practical mother. 18. and noch, 'so far.' 21. Raffee: according to German custom coffee is not served at dinner, but about three o'clock in the afternoon such members of the family as are at home gather to enjoy a cup of that beverage. 24. nur... Beilden, 'wait just a minute.' 28. Bas fehlt bir? 'What is the matter with you?'
- 21. 16. der Mutter Spinnrad = das Spinnrad der Mutter. 21. von neulich, 'from the last time.'
- 22. 1. bie meisten, 'most of them.'—6. In... alle, 'In that strain most of them were written.'—23. war es ihm, 'it seemed to him.'—24. auf is lange, 'for so long a time.'—28. immer langiamer, 'more and more slowly.' Immer before a comparative has the force of an English double comparative.
- 23. 2. anf St. Marien, on St. Mary's church.' 4. in zwei Jahren, 'for two whole years.' 8. verteibigt: in the first edition of Immensee, the drinking scene in the Ratskeller was given far more elaborately. Probably some one had carried the news, with the usual exaggerations, to Elizabeth's mother. 12. gewefen: sc. bift. 14. Rinberaugen, 'innocent eyes.' 22. Was haft bu?' What is the matter with you?' 26. es... genug, 'they were just in time.'
- 24. 1. mit bem Ropf: omit mit. Translate Ropf as direct obj. of schittelte. 2. hinein: i.e. into the stage. 6. in . . . eines, 'while waiting for a.' 14. balb: i.e. the beginning of the letter is omitted. 17. benn . . . machen: i.e. in youth new friendships are easily formed. machen: cf. note to p. 12, l. 3.

- 25. 6. immer... would, 'would never come.' 9. geht's hier recht? 'is this the right way?' 11. Immer gerad' ans, 'Right straight ahead.' 13. Sat's... bahin? 'And how far is it?' 14. Reine halbe Bfeif' Tabat: i.e. you can smoke barely half a pipe of tobacco before you reach your destination. 15. haben's, 'you will reach.'—17. Rach einer Biertelfunde: i.e. after a walk of fifteen minutes, barely the distance of an English mile.
- 26. 2. Schornftein: the stork's favorite resting place. 3. Es war fast, 'It seemed to him almost.' 4. als hätte: cf. note to p. 19, l. 11. 9. Es ging jest, 'Now the road led.' 17. braunem: apparently Erich's favorite color. Cf. p. 16, l. 21. 21. Sott gräß' bid, 'God bless you.' 24. Sist...aud;? 'And is it really you?' 28. school: omit.
- 27. 2. noch um vieles, 'ever so much more.' 4. das große Los: some of the German governments, e.g. Prussia, Saxony, Bruswick, etc., assuming that gambling is a vice which cannot be altogether suppressed but which may be directed into safe channels and may even form a source of revenue for the state, conduct annual lotteries, in which the greatest sum to be won (das große Los) amounts to as much as 500,000 marks (about \$125,000). Erich refers by this term to his gaining Elizabeth's hand in marriage. dn weißt es ja, 'don't you know.' 5. sich die, 'his.' 14. die...nicht, 'yor does her mother.' 15. sei: subjv. of purpose. 16. Blänchen: a rather uncomfortable suggestion made by the successful rival to the disappointed lover. 24. Agypter: in summer the stork is a visitor to almost all parts of Europe, but in winter it returns to Africa, hence 'Egyptian.' 29. sie: i.e. die Spriifabrif.
- 28. 1. Die Wirtschaftsgebäude: these comprise all the buildings found on an estate, except the one used as residence. 7. Gerrenshaus: i.e. the house in which the owner (Gerr) and his family reside. 12. sannens und arbeitsheißen: if two compound words have a part in common, this part in the first word is indicated (\*) but not expressed. Such a shortened expression is occasionally used in colloquial English. 15. entgegenrief: this shows the friendly relation existing between the employer and his employees. 19. Sartenfaul: a kind of summerhouse often attached to the main building of German residences and hotels. It generally opens towards a terrace leading into the garden,

and in the spring and summer time the family gather there for their meals. Plants and flowers of all kinds adorn the walls, which at the bottom are of solid masonry, overtopped by glass windows, and crowned by a glass roof.

- 29. 3. auf halbem Bege, 'halfway.' 6. Mein Gott: exclamations of this kind in German have entirely lost their original significance.

   7. lange, 'for a long, long time.' 11. ber: dat. of rel. pron. —
  14. gelt: a South German expression. 19. linb...haben, 'And now that we have him.' 21. ihn...machen, 'make him feel at home.' 24. Gs... waren: i.e. that gives him that appearance.

   26. Schliffelförbchen: apparently it is she who manages the household. 28. ei... Gast: a very polite though hardly sincere remark.
- 30. 1. ebenen: suggestive of a plain where no hills cause annoyance to the traveler. 4. Meerschaumfopf: Meerschaum is a mineral found in certain parts of Asia Minor, Morocco, etc. When dug from the soil, it is soft but it hardens gradually. It is chiefly used in the manufacture of tobacco pipes. 12. je... Wirte, 'just as the leisure of his hosts permitted.' 15. beren: gen. to be construed with habbaft. 26. führte... vorbei: i.e. the road was situated between the lake below and the garden above. besselben: i.e. of the road.
- 31. 6. ergab... barein, 'he became resigned to his fate.'—
  7. immer bidter: cf. note to p. 22, l. 28.—25. Solfslieber: i.e. songs which have originated among the people.
- 82. 1. gefdidt betommen, 'received'; a pleor stic expression. 6. auf gut Glüd, 'at random.'—10. Schunderhüpferl: a song peculiar to Austrian Tyrol. 15. Gi... Gefindel: a remark made by the practical Erich, who has evidently but little taste for music and great contempt for those who delight in it. 21. es ift, 'it seems.'—27. rätfelhaft: many of the German popular songs have a weird and sad strain. They express, perhaps, the people's unconscious sorrow for liberty lost and national prestige gone, combined with the hope for better times to come. Cf. the thought expressed in Rückert's Barbarossa:

"Er hat hinabgenommen Des Reiches herrlickeit Und wird einst wiederkommen Mit ihr zu seiner Zeit." Digitzed by Gogle 33. 2. and infitig: even Erich cannot entirely resist the charm of the song. — 4. [dimeigenb: perhaps recollections have come back to his mind. Cf.:

"Wer einsam steht im bunten Lebendkreise Und was das Leben teuer macht, verlor; Wie bebt sein Herz, trisst eine liebe Weise Aus serner Jugendzeit sein lauschend Ohr."<sup>1</sup>

- 13. Ja... heim: again Erich betrays his prosaic nature. 23. fah... hinein, 'looked on.' 26. befessen: sc. hatte. 28. Das: obj. of hat gewollt.
- 34. 3. ftünde: obsolete form for ftände; imperf. subjv. expressing a statement contrary to fact. 8. wär', fönnt': imperf. subjunctives expressing an impossible wish. 16. unterblieb e3: i.e. Erich did not follow her. The mother, apparently, is aware of Elizabeth's state of mind. 22. tiefer, 'farther down.'
- 35. 2. Atmen ber Sommernacht: personification. 9. es: i.e. everything, bottom and all. Cf. Schiller's Taucher: "Da unten aber ist's sucherich." 14. einsam, 'all by itself.'— 19. immer unges wisserem: i.e. the farther he swam, the dimmer became the outlines of the shore. 24. in . . . verstrict: an experience of Storm's student years, of which he makes use here. While bathing in the Havelsee near Berlin, he had become entangled in some water plants and barely escaped being drowned.
- 36. 6. vor... joilte, 'was to take place.'—14. In... gefannt: apparently Reinha dt speaks figuratively. The water lily represents to him Elizabeth, who won his heart long ago and still retains it.—
  15. e8... her, 'but that happened long ago.'—26. e8... plöslich, 'all at once it seemed to him.'
- 37. 11. um... fönnen, 'in order to gain a complete view of her.'
   12. mit... Aussicht: einer and reichenden are to be construed with
  Aussicht: weit ins Land is the adverbial modifier of reichenden. —
  14. etwas, 'one.' 29. Bo... geblieben? 'What has become
  of it?'

<sup>1&</sup>quot;Who stands alone in life's gay whirling throng
And who has lost the all that makes life dear;
How thrills his heart if some beloved song
From far-off youth, enchants his listening ear.

- 88. 3. gewittern: provincialism for ein Gewitter geben. 8. an ihm vorbei, 'past him.' 10. verset: i.e. that she was unhappy and still loved him. 11. ihr: i.a the hand. 12. jo gern, 'so often.' 14. sie sie: the first refers to Elizabeth and is the subject of ließ; the second sie refers to Sand and is the object of the same verb. 16. Auf... angesommen, 'When they had arrived in the courtyard.' 18. trat emsig, 'busily kept the wheel going.' 19. eingeschirrter Sund: by the poorest classes of Germany occasionally a dog is used to pull a cart or small wagon. American travelers, especially those whose acquaintance with European countries is but limited, often mention this fact in their letters, adding that usually a woman is employed to assist the dog in its task.
- 39. 1. empfangene: translate by a rel. clause. 2. Bas... noch? 'What else do you want? 4. zurüdwendend, anftarrend: adj. modifiers of fie in l. 5. 11. der Atem... fiill, 'he could scarcely breathe.'
  - 40. 3. er... felbst, 'he pretended to himsels.' 7. legte sich, 'leaned.' 12. erste Lerche: in German, as well as in English literature, the lark is the favorite songster. 15. bamit: i.e. with the lead pencil. 24. oben: cf. note to p. 2, l. 5.
  - 41. 11. unb... fiting: a rather poetic arrangement of words in place of the more common und vor ihm fiting auf. 14. vor fich him, 'before him.' 15. Mann, 'vacant space.' 18. letten: i.e. Gewäffer. 24. auch: i.e. after the light had been placed on the table, he also moved his chair to it.

# **VOCABULARY**

# EXPLANATIONS

After each noun ordinarily only the plural is given. A dash (—) shows that the plural is like the singular; (") that the stem has the umlaut; ("e, "er) that the stem has the umlaut and these endings.

The other parts of speech are shown by the abbreviations conj., prep., adj., adv., etc.

Verbs are indicated as such only by the abbreviations for transitive, intransitive, or reflexive. Vowel changes in the principal parts of strong verbs are given in parenthesis, e.g. tragen (u-a); principal parts of irregular verbs are given in parenthesis, e.g. benten (bachte, gebacht). In compound verbs the accent is marked; separable compound verbs are indicated by a single vertical line, e.g. an | fangen (i-a), etc.

It is assumed as known that every adjective may be used as a substantive; only such adjectives are therefore listed in the vocabulary the form or meaning of which presents some peculiarity. Participles are treated in the same manner.

As every adjective in German may also be used as an adverb, adverbs are not specially listed if they differ from the adjectival meaning only by the addition of the suffix "-ly."

# VOCABULARY

# Ħ

ab adv. and sep. pref. off, away; auf= und abidreiten walk up and down. ber Abend (-e) evening, west. bie A benbbant ("e) evening bench. bas Abenbessen (-) supper. abends adv. in the evening. ber Abenbichein evening glow. ber Abendisunenduft ("e) evening glow. bie Abenbstille quiet of the evening. aber conj. but, however, anyway, ber Ab'hang ("e) precipice, slope, ravine. ab | hangen (i - a) intr. depend on (von). ab | holen tr. come after. ab | fehren refl. turn around. ab | liefern tr. deliver. bie Ab'rebe (-n) agreement. bie Ab'reise (-n) departure. der Ab'ichieb leave, farewell. der Ab'schnitt (-e) part. bie Ab'ficht (-en) intention. ab | ftechen (a -- o) intr. contrast. ab'marts adv. downward. ab wedselnb adv. alternatingly. here and there.

refl. turn aside. ab | werfen (a - 0) tr. throw aside. die Ab'wesenheit absence. ber Accent accent. ad interj. ah! oh! pshaw! ber Ader (") field. ber Abler (---) eagle. ber Agnp'ter (-) Egyptian. ähn'lich adj. similar, like. all adj. and indef. pron. every, each, whole, altogether: pl. all the people, everybody. allein' adj. alone, by oneself; adv. only. al'leriei adi. all kinds of. allgemein' adj. universal, common. allmäh'lich adv. gradually. bas Al'mofen (-) alms. al& conj. when, as, as if; than. alt adi. old. das Alter age. bie Alt'stimme (-n) alto. am contraction of an dem. an prep. w. dat. or acc., and sep. pref. on, at, by, near, along, against; in, of. an bliden tr. look at. an brennen (brannte, gebrannt) tr. light. an'dächtig adj. reverent. ander adj. other, different; following.

ab | wenden (manbte, gewandt)

an'bers adv. otherwise, else. an'bersmo adv. elsewhere. an | fangen (i - a) tr. begin, do. der An'fangsbuchstabe (gen. -ns, pl. -n) initial. an | fragen intr. ask, propose. an 'gehen (ging, gegangen) tr. concern. an | gehören intr. belong. an'gelegentlich adv. zealously, industriously. an'gewurzelt adj. rooted to the ground. ang'stigen tr. worry, bother. angit lich adv. eagerly. an | heimeln tr. remind of home. an | hören tr. learn by listening. an | flagen tr. blame, reproach. an | fleiben reft. dress. an |'flingen (a - u) tr. sound. an | fnöpfen tr. button on. ber An'tommling (-e) arrival newcomer. die Ankunft arrival. an l'legen tr. build. an'mutia adj. graceful, delightful. ans contraction of an das. an ifchließen (ichloß, gefchloffen) refl. be joined. an |'fchüren tr. poke. an | fehen (a - e) tr. gaze at. an | ftarren tr. stare at. an | fimmen tr. start to sing. bas Ant lit (-e) countenance. an | treten (a - e) tr. set out, take charge of. die Ant wort (-en) answer. ant'worten tr. answer, reply. an | wandeln tr. come over. der An'wesende (-n) one present.

an | ziehen (zog, gezogen) tr. start. an / zünden tr. light. der Apriko'senbaum ("e) apricot die Ar'beit (-en) work. ar beiten tr. work, study. ar beitsheiß adj. heated by labor. ber Arm (-e) arm. arm ("er, "est) adj. poor. bie Art (-en) kind, species. ber Aft ("e) branch. ber Atem breath, breathing. a'temios adj. out of breath. ber A'temang ("e) breath. bas Atmen breathing. and adv. and conj. also, indeed; moreover. anf adv. and sep. pref. on, up, upon, in, into; open; prep. w. dat. or acc. on, upon, at; towards, against; auf einmal all at once; auf und nieder up and down, to and fro. auf bewahren tr. keep. auf | binden (a — u) tr. bind up. auf | bliden intr. look up. auf|'fliegen (0 - 0) intr. (aux. fein) fly up. auf | führen tr. build. anf | geben (a - e) tr. give up. auf | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) open.

auf gehend adj. rising, early.

auf | 'halten (ie - a) tr. stop.

auf merffam adv. attentively.
bie Auf merffamfeit (-en) attention.

anf | horen intr. come to an end,

auf gefchlagen adj. opened.

auf | machen tr. open.

cease.

anti nehmen (nahm, genommen)
tr. receive, accept.

auf | reißen (riß, geriffen) tr. throw open.

auf | rollen tr. unroll.

auf | folagen (u — a) tr. open.

auf | foliegen (jolog, geschlossen)
tr. unlock.

anf/fchreiben (ie - ie) tr. write down.

suf | fehen (a — e) intr. look up. auf | fehen tr. put on, build.

anf/fpringen (a — u) intr. (aux. fein) jump up.

anf | ftehen (ftand, geftanden) intr.
(aux. fein) rise.

anf/fteigen (ie — ie) intr. (aux. fein) arise.

ber Auftrag ("e) order, instruction.

auf | werfen (a - 0) refl. appoint oneself.

die Anfzeichnung (-en) note. das Ange (-en) eye.

ber An'genblick (-e) moment.

and adv. and sep. pref. out of, from; prep. w. dat. out of, from, by reason of; von wo aus whence; aus... herauf from out of.

bie Ans bilbung education.

ans | breiten tr. spread out.

ans | brennen (a - a) intr. stop burning.

ber Aus brud ("e) expression, embodiment.

anseinan'ber adv. and sep. pref. separate, from one another.

anseinan der treten (a — e) intr. (aux. sein) separate.

ans gelaffen adj. unbounded.

and leeren tr. empty.

aus | 'nehmen (nahm, genommen)
refl. contrast with (au).

ans | reden tr. stretch out.

ans | rufen (ie — u) intr. call out.
ans | ruhen intr. rest, take a good
rest.

ans | fehen (a — e) intr. look, appear.

bie Aus sicht (-en) view, scenery.
bie Aus sprache (-n) pronunciation.

ans | fireden tr. stretch out, extend.

ans freuen tr. sprinkle. ans wendig adv. by heart. das Ängere appearance.

#### 8

ber Bach ("e) brook.

balb adv. soon; balb...balb now...then; balb barauf soon after.

das Band ("er) ribbon.

bie Bant ("e) seat, bench.

bie Baftei' (-en) projecting cliff, point.

der Ban (-ten) building.

banen tr. build.

bas Bauer (---) cage.

ber **Bauer** (gen. -§ or -n, pl. -n) peasant.

ber Baum ("e) tree.

ber Baum'shatten (—) shadow of a tree.

ber Baum'stamm ("e) trunk of a tree.

ber Baum'finmpf ("e) stump of a tree.

bebed en tr. cover. beei'len tr. hasten. befeh'len (a - o) tr. say, order. bie Befrie bigung (-en) gratification. begeg'nen intr. (aux. fein) meet. bege'hen (begang, begangen) tr. celebrate. begin'ueu (a - o) tr. commence. beglei'ten tr. accompany. begreifen (begriff, begriffen) tr. understand. begren'zen tr. bound. behal'ten (ie - a) tr. keep. behnt fam adv. cautiously. bei prep. w. dat. at, with, to, on. beibe adj. both, two. beim contraction of bei bem. beisam'men adv. and sep. pref. together. beifam'men figen (faß, gefeffen) intr. sit together. befannt' adj. acquainted. betom'men (betam, betommen) tr. get, receive. bemäch'tigen refl. come over, take possession. bemer fen tr. perceive. bie Bemüh'ung (-en) effort. benut'en tr. use, visit. bereit' adj. prepared, ready. berei'ten tr. prepare. bereit willig adv. willingly. ber Berg (-e) mountain. die Bergeshalde (-n) mountain side. beschäftigen refl. busy oneself.

beschäftigt adj. busy.

beschränft adj. small.

upon.

beschreiben (ie - ie) tr. write

befin'nen (a-o) refl. change one's mind. befite (befaß, befessen) tr. posbefor gen tr. get ready. best superl. best. bestäubt adj. dusty. bested en tr. cover. befte hen (beftand, beftanden) intr. consist of (aus). bestel'len tr. manage, arrange. bestim'men tr. classify, fix. bestimmt' adj. definite. bestren'en tr. strew. der Befuch' (-e) visit. bein'den tr. visit. bas Bettelfind (-er) beggar child. betteln intr. beg. Bett lerin (-nen) Die beggar woman. bewe'gen tr. move. bewe'gungslos adj. motionless. bewußt' adj. conscious. biegen (o - o) tr. bend. bie Biene (-n) bee. bas Bilb (-er) picture. binden (a - u) tr. fasten. ber Bind'faben (") string. bie Birte (-n) birch. ber Bir fenstamm ("e) trunk of a birch. bis conj. till, until; prep. w. aec. to, up to; bis an up to. bas Biffden little bit. bie Bitte (-n) request. bitte interj. please. bitten (bat, gebeten) tr. ask, beg. blant adj. shining. blaß ("er, "eft) adj. pale. blaß gelb adj. light yellow. bas Blatt (fer) leaf, sheet.

blättern intr. turn the leaves. blät'terreich adj. leafy, thickly leaved. blan adj. blue. bie Blech'tapfel (-n) tin box. bie Blech'trompete (-n) tin horn. bleiben (ie — ie) intr. (aux. sein) remain, stay, be; stehen bleiben

come to a stop.
ber Blet'ftift (-e) lead pencil.
ber Blid (-e) look, glance.
bliden intr. look, gaze.
bliten intr. glisten, sparkle.
blithen intr. bloom, blossom.
bie Blume (-n) flower.
bas Blu'menbeet (-e) flower bed.

bie Blüte (-n) blossom. ber Beben ground.

ber Bogen (- or ") sheet.

böhmisch adj. Bohemian.

ber Burd (-e) board.

die Börse (-n) purse.

bis or bije adj. bad, angry.

die Bota'nif botany.

bie Botanisier fapsel (-n) botany box.

ber Braten (---) roast. branchen tr. need.

brann adj. brown.

brausen intr. sound.

brechen (a - o) tr. break.

breit adj. broad, wide spreading. brennen (brannte, gebrannt) intr.

burn.

das Brett (-er) board.

ber Brief (-e) letter. bie Brigit'te Bridget.

bringen (brachte, gebracht) tr. bring; zu stande bringen finish, accomplish.

bas Brot (-e) bread.

ber Bruber (\*\*) brother.
bie Bruft (\*\*e) breast.
bas Buch (\*\*er) book.
bie Buche (-n) beech.
bie Buchenwalbung (-en) beech
forest.
ber Bücherschrauf (\*\*e) bookcase.
büchen rest. stoop.
ber Bush (\*\*e) bush, copse.
bie Butter butter.

#### C

ber Champag'nerpfropfen (—)
champagne cork.
bas Chrift'find Christ-child.
corrigie'ren tr. correct.
bie Coura'ge courage.

## D

ba adv. and conj. there, then; since, as. babei adv. in this. bas Dach ("er) roof. baburch' adv. by it. baffir adv. for this. baheim' adv. at home. bahin' adv. to that place. bahin'ter adv. behind. bahinun'ter adv. down there. ba'mit adv. with it. bamit' coni. in order that. bam'meriq adj. dim. bäm'mern intr. grow dusk. bie Dam'merung dim light, twilight.

dampfen intr. smoke. 09 e da'nach or danach' adv. about it.

bane pen adv. and sep. pref. beside it.

bane ben liegen (a — e) intr. lie near.

ber Danf thanks.

bie Dant'barteit thankfulness, gratitude.

bann adv. then, by that time, thereupon, afterwards; bann unb wann, now and then.

baran' adv. and sep. pref. of this, to it.

baran | 'gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) be about.

baran | liegen (a — e) intr. lie close to, border upon.

barauf adv. and sep. pref. to this, on it, afterward, thereupon.

baranf | legen tr. put down.

barans' adv. out of it, from it, from them.

barein' adv. and sep. pref. to it. barein | ergeben (a — e) refl. resign oneself.

barein |'schanen intr. appear.

barin' adv. in it, in them, in which, therein.

barü'ber adv. over it.

barum' adv. therefore, for all that, nevertheless.

barun'ter adv. beneath them, among them.

ba | fein (war, gewesen) intr. be

baß conj. that.

bauern intr. last.

bavon' adv. and sep. pref. of it, of them, from her, away.

bavon | 'gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go away.

bavor' adv. before it.

bazu' adv. besides, to it, in it, for that purpose.

bazwi'schen adv. between times. bie Dece (-n) cover.

behnen reft. stretch oneself.

bein (beine, bein) poss. adj. and pron. thy or thine; your or yours.

be'mütig adj. humble.

benfen (bachte, gebacht) tr. think. benn adv. and conj. then, pray; for.

ben'nsdy conj. yet, after all. ber (bie, bas) def. art., dem. pron., and rel. pron. the, this one, that one; who, which, that.

ber'lei adj. that kind of.
berfel'be (biefelbe, basfelbe) dem.

pron. the same; that, he, she, it.

bes half adv. therefore, for all that, on that account.

befts adv. the (before compara-

beut'lich adv. plainly.

bitht adj. thick, dense, close.

bight belanbt adj. thickly leaved.

bichten tr. compose.

der Dichter (-) poet.

die Diele (-n) hall.

biefer (biefe, biefes) dem. pron. this, that; this one, that one.

bas Ding (-e) thing, matter.

bisfutie'ren intr. argue, converse. both adv. and conj. yet, but, after

all; pray!

boppelt num. adv. twice. bort adv. there.

bort hin adv. thither.

brangen adv. away, outside.

brei num. adj. three.

ber Drei Ilang (\*e) chord (of three notes).
brinnen adv. within.
bie Droffel (-n) thrush.
bu pers. pron. thou, you.
ber Duft (\*e) odor, fragrance, haze.
buften intr. smell.
bas Dunfel darkness.
bunfel adj. dark.
bun Telbian adj. dark blue.

bunten impers. think, seem, appear.

burth prep. w. acc., and sep. pref. through, by, by means of.

burtheinan ber adv. confusedly.

burch | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go on.

burdnägt adj. wet through and through.

burch's contraction of burch bas. burch'fehen (a — e) tr. look over, examine.

burch'sichtig adj. transparent.
burchwau'dern tr. traverse.
dürfen (burste, gedurst) mod. aux.
be permitted, may, dare.
ber Durst thirst.

#### Œ.

eben adj. even; adv. just.
e'bens adv. just as.
die Ede (-n) corner.
ehe conj. ere, before.
e'hebem adv. formerly.
die Ehre (-n) honor.
ehrlich adj. honest.
daß Ei (-er) egg.
ei interj. ah! oh! well! indeed!
die Eiche (-n) oak.

eichen adj. oaken.
ber Eichentisch (-e) oak table.
bas EichTätchen (--) squirrel.
ber Eifer anger.
eiferg adj. busy.
eigen adj. own.
eigenstum'lich adv. oddly.
eisig adv. quickly.
ein (eine, ein) num. adj., indef.
art., indef. pron. one; a, an;
some one.
ein adv. and sep. pref. in, into.
einander indecl. pron. one another, each other; alle mit-

einander all together.

ein|'biegen (0 — 0) intr. (aux.

fein) turn towards, turn in.

ein'fac adj. plain.

ein'förmig adj. monotonous.

ein | gehen (ging, gegangen) intr.
(aux. fein) agree to (auf).
ein geschirrt adj. harnessed.
ein | handeln tr. purchase.
einige adj. and indef. pron. a

few, some.

ein | fehren intr. (aux. fein) call

upon (bei).

ein'mai (less emphatically einmai') adv. sometime, once, once upon a time; auf einmai all at once; noch einmai once more.

ein'sam adj. alone, deserted. ein'seten tr. commence.

einft adv. once.

ein | treten (a — e) intr. (aux. sein) enter, come, occur.

ber Gin'tritt entrance.

ein'sein adj. single; pl. several, a few.

4

bas Element (-e) element.

ber Elf (-e) elf. bie Eli'sabeth Elizabeth. • empfang'en (i — a) tr. receive.

empfin'den (a — u) tr. feel.

empor' adv. and sep. pref. up. empor | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go up.

emfig adj. busy.

bas Enbe end; zu Enbe finished. enblich adv. finally.

eng adj. narrow.

ber Engel (-) angel.

entfer nen refl. retire.

bie Entfer'nung (-en) distance.

entge'gen adv. and sep. pref. towards.

entge'gen gehen (ging, gegangen)
intr. (aux. sein) go towards.

entge'gen|halten (ie — a) tr. hold towards.

entge'gen|heben (0 - 0) tr. raise towards.

entge'gen | fommen (tam, getom: men) intr. (aux. fein) come towards.

entge'gen|rufen (ie-u) intr. call to.

entge'gen|fchlagen (u — a) intr.
(aux. sein) reach, meet.

entge'gen|fireden tr. stretch out, stretch towards.

enige'gen|tragen (u - a) tr. carry towards.

entiang' adv. and sep. pref. along. entiang | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) go or walk along.

entlang | ftreden intr. lie stretched out.

entschlie gen (entschloß, entschloßsen) red. resolve.

entste hen (entstand, entstanden) intr. take place.

entzie hen (entzog, entzogen) tr. withdraw.

er pers. pron. he, it.

erbit'ten (erbat, erbeten) tr. move, coax.

erbliden tr. see, perceive.

die Erb'senstange (-n) pea pole.

bie Erd'beere (-n) strawberry.

ber Erd'beerenschlag ("e) strawberry patch.

das Erd beerensuchen strawberryhunt.

bie Erd'beerenzeit (-en) time for strawberries.

erbent'en (erbachte, erbacht) tr. conceive, invent.

erfah'ren (u — a) tr. learn, find out.

die Erfrischung (-en) refreshment.

erfül'len tr. fill.

erge'ben (a — e) refl. reconcile oneself, resign oneself.

erha'ben adj. grand, sublime. erhal'ten (ie — a) tr. receive.

erheben (0 — 0) reft. arise.

erhist adj. heated.

bie E'rica heather.

ber G'rich Eric.

erfen'nen (a — a) tr. observe, recognize.

erfun'digen ref. make inquiries. die Erland'nis permission, leave. erlend'ten tr. light.

erlö'jen tr. redeem, save.

eruit adj. earnest, serious.

errei'men tr. reach, arrive at, come up to.

errö'ten, intr. blusb og e

erft num. adj. first; adv. only. erstan' (provincial) adv. at first. erwar'ten tr. await, expect. bie Erwar'tung (-en) expectation. erwi'dern tr. answer. eraüh'len tr. tell, narrate. es pers. pron. it; when placed before the verb to anticipate a following subject, there. effen (aß, gegeffen) tr. eat. etwa adv. possibly, perchance. etwas indef. pron. some, something, little; adv. somewhat. ener, Ener poss. pron. your. bie E'wigleit eternity. das Exemplar (-e) specimen. die Extursion (-en) excursion.

# S

fahren (u - a) intr. (aux. sein) drive, pass, go. bie Fahrt (-en) journey. ber Falfe (-n) falcon. fallen (fiel, gefallen) intr. (aux. fein) fall. falich adj. false, deceitful. falten tr. fold. ber Falter (-) butterfly. die Fami'lie (-n) family. fami'lienweise adv. with their families. das Fami'lienzimmer (-) sitting das Farrn'frant ("er) fern. fassen tr. seize. faft adv. nearly, almost. fegen tr. sweep. fehlen intr. miss, fail, be wanting, lack.

fein adj. delicate, slight, thin, faint. bas Kelb (-er) field. ber Fels or Felfen (gen. -ens or -s, pl. -en or -) rock, cliff. bas Zenfter (---) window. die Fen'sterscheibe (-n) windowpane. die Fe'rien (pl.) vacation, holidie Fe'rienzeit (-en) vacation. fern adj. far away; von ferne from a distance. bie Ferne (-n) distance. die Fern'ficht (-en) view. fertig adj. ready, done, finished. feft adv. firmly. der Fest fuchen (---) Christmas cake. festlich adj. festal. feucht adj. moist. das Fener (-) fire. finden (a - u) tr. find, discover; refl. reconcile oneself to (in). der Finger (—) finger. finfter adj. dark, stern. ber Fisch (-e) fish. . flach adj. open, shallow. flattern intr. (aux. sein) flutter about. ber Flans'rod ("e) pea jacket, fleece coat. die Fliege (-n) fly. fliegen (0 — 0) intr. (aux. sein) fly. flint adv. quickly. der Flügel (—) wing. flu gelschwingend adj. moving the wings, poising. bie Flü'gelthür (-en) fol folding door.

ber Flur (-e) vestibule. flüstern tr. whisper. folgen intr. (aux. fein) follow. ber Foliant' (-en) folio. for ident adv. searchingly. fort adv. and sep. pref. forth, on; away. fort | geben (ging, gegangen) intr. (aux. fein) go away. fort | fdwimmen (a - 0) intr. (aux. fein) keep on swimming. fort feten intr. go on. die Fort fesung (-en) continuabie Frage (-n) question. fragen tr. ask, inquire. fragend adv. questioningly. die Frau (-en) wife, woman, Mrs. die Fran'engestalt (-en) woman's form. die Fran'enhand ("e) woman's hand. frei adj. free, open, vacant. freilin adv. of course, certainly, really. die Frei'stunde (-n) leisure hour. fremb adj. strange. bie Frende (-n) joy, pleasure. fren beftrahlend adj. radiant. frendig adj. happy, cheerful. freuen tr. please, rejoice. ber Freund (-e) friend. freund lich adj. kind, friendly. die Freund'lichkeit (-en) kindness. frijn adj. fresh, green, bright. ber Frisenr' (-e) barber. froh adj. happy, gay. der Froid ("e) frog. früher comp. adv. sooner, formerly. der Frühlingsnachmittag (-e) afternoon in spring.

bie Früh'lingssune (-n) spring sun.

bas Früh'stüd (-e) breakfast. fühlen tr. feel. führen tr. conduct, lead. bie Fülle abundance; in Hülle und Fülle in great abundance. füllen tr. fill. ber Fund (\*e) collection. führ num. adj. five. fun Teind adv. sparklingly. für prep. w. acc. for, in place or of. ber Fuß (\*e) foot. bie Fuß (pitte (-n) tip of the toe. füttern tr. feed.

#### G

gähnen intr. yawn, gape.

ber Gang ("e) walk, way.

gang adj. whole, all, entire. gar adv. entirely, very, quite; gar nicht not at all; gar jo so very; gar zu altogether too. ber Garten (") garden. bie Gartenmaner (-n) garden wall. bie Garteupforte (-n) garden gate. ber Gartenfaal (-fäle) summer house. bie Gar'tenthür (-en) garden gate. die Gaffe (-n) narrow street. ber Gaft ("e) guest. bas Geban'be (-) building. geben (a - e) tr. give, offer; es giebt there is, there are. gebräunt' adj. sunburned. gebämpft' adj. muffled, subdued,

ber Gebant'e (-n) thought.
gebant'enios adv. thoughtlessly,
unconsciously.

das Gebicht (-e) poem.

gefal'len (gefiel, gefallen) intr. please.

gefrø'ren adj. frozen.

gegen prep. w. acc. against; to, towards, for.

bie Ge'gend (-en) landscape, neighborhood.

gegenüber adv. and sep. pref. opposite; prep. w. dat. opposite, facing.

gegenüber liegen (a — e) intr. lie opposite.

gegeniiber | ftehen (ftanb, geftanben) intr. (aux. fein) stand or be opposite.

die Ge'genwart presence.

geheim' adj. secret; im geheimen in secret.

das Geheim'nis (-se) secret.

gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) go, walk.

bas Gehöft' (-e) estate.

ber Gei'genspieler (-) violin player.

ber Gei'genstrich (-e) violin playing.

gelang'en intr. (aux. fein) get to, reach, attain.

das Gelänt'e tinkle.

gelb adj. yellow.

bas Selb (-er) money.

gele'gen adj. situated.

gelo'ben tr. vow.

gelt inter. part. am I not right? bas Gemäl'be (---) painting.

gemein'schaftlich adj. common; adv. in common.

bas Gemü'sebeet (-e) vegetable bed.

genan' adv. exactly, well, carefully.

genie'hen (genoh, genoffen) tr. enjoy.

genng' adj. enough, sufficient. geogra'phifch adj. geographical. gera'be adj. straight, direct.

geräu'mig adj. spacious. das Geräusch' (-e) noise.

gern adv. willingly.

ber Gernch' ("e) smell, odor.

ber Gesang' ("e) song, singing. bie Geschäfts'reise (-n) business

bie Geschäfts'reise (-n) business trip.

gefthe'hen (a — e) impers. verb (aux. fein) occur, be done.

die Geschich'te (-n) story.

das Geschrei' (-e) cry, noise.

geschwei'gen (ie — ie) tr. quiet, cause to be quiet.

gefel'len refl. join.

die Gesell'schaft (-en) company. das Gesicht' (-er) face, appear-

ance.

bas Gesicht'chen (—) little face. bas Gesin'bel rabble.

gefpannt' adv. eagerly.

bie Geftalt' (-en) form, figure.

gestern adv. yesterday; gestern Abend last night.

das Gestränds' (-er) bush, shrub. das Gestrid' (-e) network.

bas Gestrupp' (-e) underbrush.

gefund adj. healthy.

gewahr' adj. aware.

gewah'ren tr. notice.

gewäh'ren tr. furnish.

bie Gewalt' (-en) force. gewalt' fam adv. forcibly.

das Gewäf'ser (-) water. gewin'uen (a - o) tr. gain, earn. gewittern intr. storm. bie Gewohn'heit (-en) habit. gewöhn'lich adv. usually. bas Gewöl'be (---) vault, arched vault. das Gewöll' (-e) cloud. gezir felt adj. circular. bas Gie belhaus ("er) house with gables. ber Gipfel (-) top. ber Glang brightness. bas Glas ("er) glass. glatt adj. smooth. glauben tr. believe, suppose. gleich adv. immediately, instantly. gleich bleibend adj. uniform. gleiten (glitt, geglitten) intr. (aux. fein) glide. bas Glieb (-er) limb. bas Glad happiness, fortune. glühen intr. glow. golben adj. golden, of gold. ber Gold'fint (-en) goldfinch. gold'glänzend adj. glittering. ber Gott ("er) God. ber Göte enpriefter (-) heathen priest. bas Gras ("er) grass, meadow. gran adj. gray. grauen intr. be afraid, be awed. gravitä'tifc adv. heavily, gravely. greifen (griff, gegriffen) tr. roach, seize. groß adj. big, large, great, tall. ber Groß vater (") grandfather. grün adj. green. ber Grund ("e) bottom. bie Gruppe (-n) group. grüßen tr. greet.

bas Gud'feuster (—) little window.
bas Gut ("er) farm.
gut adj. good, kind; adv. well.

das Saar (-e) hair. haben (hatte, gehabt) aux. and tr. have. hab haft adj. possessed, in possession of. die Haide (-n) heath. hai bebewachsen adj. covered with heather. das Sai'befrant ("er) heather. halb adj. half, half-loud. halber prep. w. gen. on account of. halb getroduct adj. half-dried. halb'ftündig adj. of half an hour. halb verftanblich adv. half-audibly. die Balfte (-n) half. ber Hals ("e) neck. das Hals band ("er) necklace. ber Salt (-e) halt; halt machen stop. halten (ie - a) tr. and intr. hold, have, keep, stop. der Hammer (") hammer. bie Sanb ("e) hand; handwriting. der Hänfling (-e) linnet. hangen (i - a) intr. hang, be attached. hängen (i - a) tr. cause to hang, attach. hart adj. hard, close; hart baran

close by it.

die Saft haster Google

haftia adv. hastily.

bas Sanpt ("er) head.

das Saus ("er) house; nach Saus or Saule home: sum Saule hinand out of the house.

die Saus'biele (-n) hall.

ber Häu'serschatten (-) shadow of the houses.

der Haus'flur (-e) entrance hall. bie Sans hälterin (-nen) housekeeper.

die Hans fase (-n) house cat. die Haus'thür (-en) house door. heben (0 - 0) tr. lift, raise. das Heft (-e) notebook.

beften tr. fasten, fix.

heftig adj. violent, impetuous, angry.

heim adv. and sep. pref. home. bie Sei'mat (-en) home. heimifc adj. homelike. heimlich adi. cozy.

heim | treiben (ie - ie) tr. drive home.

das Heim'weh homesickness.

heiß adj. hot.

heißen (ie - ie) intr. be called; bas heift that means.

heiter adj. gay, cheerful.

bie Sei'terfeit gayety.

helfen (a - o) tr. help, aid. hell adj. bright, clear, light. .

her adv. and sep. pref. hither, here, before; lange her long ago.

herab | riefeln intr. (aux. fein) drip down.

heran' adv. and sep. pref. on, up, toward.

heran fommen (fam, gefommen) intr. (aux. fein) come up.

heran ruden intr. (aux. fein) draw near.

heranf adv. and sep. pref. up: aus . . . herauf from out of; von . . . herauf up from.

herauf | fommen (tam, getommen) intr. (aux. sein) come up.

herauf | langen intr. reach up. herauf fowanten intr. (aux. fein)

stagger up.

herans' adv. and sep. pref. out of

herans fallen (fiel, gefallen) intr. (aux. fein) fall out.

heraus | nehmen (nahm, genom= men) tr. take out.

heraus | fagen tr. speak out. heraus / ziehen (zog, gezogen) tr. draw forth.

die Ser dengloce (-n) cow bell. herein' adv. and sep. pref. in, into; walk in! come in!

herein | bringen (a-u) intr. (aux. fein) penetrate.

herein | fallen (fiel, gefallen) intr. (aux. jein) enter.

herein fommen (tam, gefommen) intr. (aux. fein) come in, walk in.

herein finiden tr. send in.

herein | treten (a - e) intr. (aux. fein) walk in.

her | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) walk along.

ber Herr (gen. -n, pl. -en) gentleman, Mr.

das Her'renhaus ("er) manor.

herrlich adv. splendidly.

die Herr'lichkeit (-en) splendor. herum' adv. and sep. pref. around, about

herum tranchieren tr. carve.

herum 'treiben (ie — ie) refl. (aux. fein) wander about.

herum | werfen (a — o) tr. turn suddenly, toss.

herun'ter adv. and sep. pref. down. herun'ter|gleiten (glitt, geglitten) intr. (aux. fein) glide down.

herun'ter lommen (lam, getoms men) intr. (aux. sein) come down.

herun'ternehmen (nahm, genom= men) tr. take down.

hervor adv. and sep. pref. from, forth, out.

hervor | breden (a - 0) intr. (aux. fein) appear.

hervor | ragen intr. emerge.

bas Herz (gen. -ens, pl. -en)

her | zeigen tr. show forth.

hente adv. to-day; heut' Mittag

hie = hier.

hie'mit = hiermit.

hier adv. here.

hier her adv. here, this way.

hier hin adv. hither, this way. hier mit adv. with this.

pter mit aus. wien eins.

das Hier sein stay, visit.

bie Hilfe aid.

ber Him beerbusch ("e) raspberry bush.

hin adv. and sep. pref. there, thither; hin und wieder here and there, hither and thither. hinab adv. and sep. pref. down. hinab fliegen (0 — 0) intr. (aux.

fein) fly down.

hinab | 'gehen (ging, gegangen) intr.

(aux. fein) walk down.

hinab | fdreiten (fdritt, gefdritten) intr. (aux. fein) walk down.

hinab | fehen (a — e) intr. look down.

hinab | fteigen (ie — ie) intr. (aux. fein) descend.

hinab 'ziehen (zog, gezogen) refl. extend.

hinauf adv. and sep. pref. up, above.

hinauf | 'gehen (ging, gegangen)
intr. (aux. fein) go up.

hinanf/sehen (a — e) intr. look up.

hinanf | fteigen (ie - ie) intr. (aux. fein) ascend.

hinanf | ftolpern intr. (aux. sein) stumble up.

hinans' adv. and sep. pref. out, forth, outside, along.

hinaus führen tr. lead out.

hinans gehen (ging, gegangen)
intr. (aux. sein) go out, open,
face.

hinans | jagen tr. chase out, drive out.

hinans | fawimmen (a — o) intr. (aux. sein) swim on.

hinaus | fehen (a — e) intr. look out.

hinaus | treiben (ie — ie) tr. drive out.

hinans | treten (a — e) intr. (aux. fein) step out.

hinans | 'wandern intr. (aux. sein) walk away.

hinans | werfen (a - 0) tr. cast out.

hinans | ziehen (zog, gezogen) tr. draw oute by a constitution

hin bliden intr. look towards. hinburdy adv. and sep. pref. through.

hindurch|'bliken intr. glisten through.

hindurch | flingen (a — u) intr. sound through.

hinein' adv. and sep. pref. in, into.

hinein | dichten tr. weave in.

hinein | gehen (ging, gegangen)
intr. (aux. fein) go in.

hinein | legen tr. put in.

hinein | fchreiben (ie — ie) tr. write in.

hinein | 'fehen (a — e) intr. look on. hinein | fteigen (ie — ie) intr. (aux. fein) step in.

hinein | treten (a — e) intr. (aux. fein) enter.

hin | fließen (floß, geflossen) intr.
(aux. sein) spread over.

hin | gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) pass.

hin | legen tr. lay down.

hin | feheu (a — e) intr. gaze, look toward.

hin | feten rest. sit down.

hinter prep. w. dat. or acc. behind, after.

ber Hin'tergrund background. bas Hin'terhaus ("er) rear of the

bas Sin'terhans ("er) rear of th house.

hinii ber adv. and sep. pref. over, across.

hinii ber bliden intr. gaze over, look across.

hinü'ber reichen tr. offer.

hinis ber rubern intr. row across. hinis ber sehen (a — e) intr. look over.

hinü'ber tragen (u — a) tr. carry across.

himun'ter adv. and sep. pref. down.

hinun'ter | hängen (i — a) intr. hang down.

hinweg' adv. and sep. pref. away.

hin | wenden (wandte, gewandt)

tr. turn towards.

ber Sir tenfaspar Jasper, the herdsman.

hoch adj. high.

hoch beinig adj. long legged.

höd) ftens superl. adv. extremely, at the most, barely.

bie Hoch zeit (-en) wedding. ber Hoc ("e) yard, estate.

ber Sofraum ("e) courtyard.

die Höhe (-n) height.

hohl adj. hollow.

holen tr. get.

hol Tah! interj. hello!

bie Hol'zung (-en) woodlands, thicket.

ber Sop fengarten (") hop garden.

horden intr. listen.

hören tr. hear.

hibich adj. nice, pretty:

ber Hih'nerschwarm ("e) chickweed.

bie Sülle cover; in Sülle und Fülle in great abundance.

hillen tr. wrap, cover, dress.

ber Hül'sendorn (-en) holly tree.

ber Hund (-e) dog.

hun bertjährig adj. hundred years old.

ber Hunger hunger. Gogle ber Hut.

3

ich pers. pron. I. ihr (ihre, ihr) poss. pron. her, their. im contraction of in bem. ber Im'mensee Bee's lake, the name of an estate. immer adv. always, ever; immer meiter still further: immer wieber again and again. in prep. w. dat. or acc. in, on, at, with, among; into. inbem' conj. while, as. inbes' conj. however. bas In'bien India. ber In halt contents. ins contraction of in bas. das Inftrument (-e) instrument. inawi'ichen adv. meanwhile.

# I

ia adv. yes, to be sure, you know, whv! das Jahr (-e) year. iaudízenb adv. rejoicingly. das Na'mort consent. je adv. ever, just; je . . . befto the . . . the. jeber (jebe, jebes) adj. and indef. pron. each, every. jeboch' conj. however. ie manh indef. pron. somebody, anybody. jener (jene, jenes) adj. and dem. pron. that. jen'seits adv. and prep. w. gen. beyond. jest adv. now. ju'belub adj. jubilant, rejoicing.

bie Jugend youth.
jung ("er, "fi) adj. young.
ber Ju'ni June.
ber Junter (—) cavalier.
junterhaft adj. cavalier like.
ber Juwelier' (—e) jeweler.

R

ber Raffee coffee. bie Ramerad'icaft comradeship. bie Rammer (-n) room. fämpfen intr. struggle. ber Rana'rienvogel (") canary. bas Rar'renfuhrwerf (-e) cart. die Rartof'fel (-n) potato. fanm adv. scarcely, barely. fein (feine, fein) adj. and indef. pron. no, no one, neither. die Rel'lerthür (-en) cellar door. die Rel'lertreppe (-n) cellar stairs. der Rellner (-) waiter. fennen (fannte, gefannt) tr. know. ber Reffel (-) boiler, still. bie Rette (-n) chain. bas Rinb (-er) child. bas Rin'berauge (-n) childlike eye. die Rinderei' (-en) nonsense. bie Rin'berftimme (-n) child's voice. bas Kinn (-e) chin. Magen intr. complain. Mäglich adj. pitiable. flar adj. clear. bie Rlaffe (-n) class. flatichen tr. clap. bas Rleib (-er) garment, dress. fleiben reft. dress. flein adj. small, little, short. flingeln intr. sound, ring.

flingen (a — u) intr. sound. flug ("er, "ft) adj. wise. ber Anabe (-n) boy. bie Ana beuftimme (-n) boy's voice. thallen intr. sound, pop. fniden tr. break. ber Ruppf ("e) button, head. das Anopfloch ("er) buttonhole. fnüpfen tr. tie. focen tr. cook, boil. fomisch adj. funny. fommen (fam, gefommen) intr. (aux. fein) come, arrive, get on; au statten fommen come handy. fönnen (fonnte, gefonnt) mod. aux. be able, can, may. ber Ropf ("e) head. bas Röpf den (---) little head. die Avral'le (-n) coral. ber Aprb ("e) basket. för perlich adj. physical. bie Rraft ("e) strength, power; aus Rräften with all one's might.

fräftig adj. strong, robust. die Krähe (-n) crow. trant adj. sick. bas Grant ("er) plant, fern, weed. die Rreide crayon. ber Areis (-e) circle. freischen intr. screech. freisen intr. circle. das Kreuz (-e) cross. freuzen tr. cross. die **Arone** (-n) crown, top. die Kröte (-n) toad. frumm adv. crookedly. der Anchen (—) cake. der Kü'chengarten (\*) kitchen garden.

ber Rud'uf (-e) cuckoo.
fühl adj. cool.
ber Rummer grief, sorrow.
fünftig adj. future.
furz adj. short; furz vorher a
short time ago.
ber Rut'icher (—) coachman.

#### £

lächeln intr. smile. lächeind adv. smilingly. lachen intr. laugh. lament adv. laughingly. ber Laben (" or -) store. bie Lampe (-n) lamp. bas Land ("er) country, land. shore. ländlich adj. rural, country. bie Land'partie (-n) excursion. bie Land'schaft (-en) landscape. lang ("er, "ft) adj. long, extended; eine Zeit lang for some time. langen tr. reach. lang'fam adv. slowly. laffen (ließ, gelaffen) tr. let, cause, allow; von einander lassen give up one another. latei'nish adj. Latin. das Laub foliage, leaves. die Laube (-n) arbor. ber Laub'gang ("e) leafy walk. das Lanh'gebränge mass of foliage. das Laub'gewölbe (—) canopy of leaves. bie Laub'wand ("e) wall of leaves. lanerab adv. searchingly, cunningly.

laufen (ie — au) intr. (aux. sein)

lauschen intr. listen. Ianten intr. read. läuten tr. and intr. ring. toll. lanter adj. pure; adv. nothing but. das Leben (--) life. leben intr. live ; leb' (= lebe) mobl farewell. bas Lebewohl' farewell. legen tr. lay, place. lehnen intr. lean. der Lehn'stuhl ("e) armchair. die Lehre (-n) teaching. lehr haft adj. docile, appreciative. leicht adj. easy, graceful. das Leid (-en) sorrow. leiben (litt, gelitten) suffer, endure, tolerate. lei'benichaftlich adj. passionate. leife adv. softly, gently. lenfen tr. direct, turn. die Lerche (-n) lark. lernen tr. learn. lesen (a - e) tr. read. lett adj. last. lett'ere comp. adj. latter. leuchten intr. light, beam. die Lente pl. people. licht adj. light, clear, bright. das Licht (-er) light, lamp. der Lichtschimmer (-) beam of light. bie Lich'tung (-en) clearing. lieb adj. dear, beloved, agreeable; lieb haben like, love. das Lieb'chen (-) sweetheart. lieb'tofend adv. caressingly. lieb'lich adj. sweet, charming. bie Lieb'lichteit (-en) charm, pleasantness.

bas Lieb'lingsfrant ("er) favorite plant. das Lied (-er) song, poem. liegen (a - e) intr. lie. die Li'lie (-n) lily. bie Linde (-n) linden. lint adi. left. linfs adv. at the left. bie Lippe (-n) lip. bie Lude (-n) lock, curl. bas Los (-e) prize. ins adv. and sep. pref. loose. los | binden (a - u) tr. unfasten. los | laffen (ließ, gelaffen) tr. lot go. der Löwe (-n) lion. die Lö'wengrube (-n) lion's den. bie Lücke (-n) opening. die Luft ("e) air, breeze. Inftig adj. airy, breezy. lügen intr. lie. die Lumpen pl. rags. die Luft ("e) desire. Inftia adj. gay, comical.

machen tr. make, cause; einen Spaziergang machen take a walk.
mächtig adj. mighty.
das Wädchen (—) girl.
mächenhaft adj. girlish.
die Wächenhaft adj. girlish.
di

bie Malwe (-n) mallow. man indef. pron. one, some one; they, people. mancher (manche, manches) indef. pron. many a, much. mandimal adv. sometimes. ber Mann ("er) man, gentleman. bie Manschet'te (-n) cuff. bas Manuffript' (-e) manuscript. bas Dlar'den (-) fairy tale, story. ber Marber (-) marten. die Marie Mary. bas Mari'engarn gossamer. maridie'ren intr. (aux. fein) march. mäßig adv. moderately. matt adv. dimly. bie Mauer (-n) wall. ber Man'erpfeiler (-) wall pillar. der Meer'schaumtopf ("e) meerschaum pipe. mehr comp. adj. more. meh'rere adj. several. mein (meine, mein) poss. pron. my or mine. meinen tr. think, remark, seem to think. bie Mei'nung (-en) opinion. meift superl. adj. most. bie Melobie' (-n) melody. ber Menich (gen. -en, pl. -en) man, human being; fein Menich no one. merten tr. remember, notice. minber comp. adv. less. mit adv. and sep. pref. along

with, at the same time with;

prep. w. dat. with, by means

of: mit... zusammen together with. mit | helfen (a - 0) intr. assist in (an or bei). ber Mittag (-e) midday, noon. mit'tags adv. noon. die Mittagshite midday heat. bie Mitte middle. mit | teilen tr. communicate, imdie Mitteilung (-en) communication. mitten adv. in the midst of. mittlermeile adv. meanwhile. mitun'ter adv. at times. bie Wobe (-n) fashion, style. mogen (mochte, gemocht) mod. aux. may, desire. möglich adj. possible. ber Mio'nat (-e) month. ber Mond (-e) moon. die Mon'desbämmerung dim light or twilight of the moon. das Mond licht moonlight. ber Mond'ftrahl (-en) moonbeam. moraliff adj. moralizing. morgen adv. to-morrow. ber Morgen (-en) morning. die Morgendämmerung morning dawn. bas Morgenlicht morning light. mübe adj. tired, weary. ber Mnnb ("er) mouth. muffen (mußte, gemußt) mod. aux. be obliged to, have to. die Muße leisure. müßig adj. idle. ber Mü'ßigganger (-) idler. bie Mutter (") mother. die Mitte (-n) cap. 00gle

# 92

nach adv. and sep. pref. after. behind; prep. w. dat. towards, for, according to: nach haus or hause home; nach und nach gradually. nachbem' conj. after. uad benflich adj. thoughtful. nach | geben (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go after. nadhher or nadhher adv. later, afterwards. ber Nach mittag (-e) afternoon. nad mittags adv. in the afternoon. bie Rad'mittagsftille quiet of the afternoon. bas Rach'spiel (-e) finale. nachft superl. adj. next, nearest. die Nacht ("e) night. der Racht himmel (-) night sky. die Radi'tigall (-en) nightingale. ber Rad'tifch dessert. nachts adv. by night. ber Racht schmetterling (-e) night butterfly. ber Nacht tau night dew. ber Nach'zügler (-) straggler. naft adj. bare. bie Nabel (-n) needle. ber Ragel (") nail. nahe ("r, nächst) adj. near, near by, close. bie Nähe neighborhood. die Näherei' sewing. das Näherkommen approach. nähern refl. approach. ber Näh'tisch (-e) sewing table. ber Name or Namen (-n or --) name.

na mentlich adv. especially. neben prep. w. dat. and acc. near. at the side of: to. nebenan' adv. in the next room. ne'bengehend adj. walking along. das Ne'benzimmer (-) adjoining room. nehmen (nahm, genommen) tr. take. nein adv. no. neunen (nannte, genannt) tr. call. das Net (-e) net. nen adj. new, another. neulify adv. recently, the other nicht adv. not; gar nicht not at all. nichts indef. pron. nothing. niden intr. nod. nie adv. never. nieber adv. and sep. pref. down. nie'der hängen (i — a) intr. han. down. nie'der laffen (ließ, gelaffen) refl. descend. nie'der ichlagen (u - a) tr. cast nie ber fehen (a - e) intr. look down. niemand indef. pron. no one; niemand anders nobody else. nimmer adv. never. noth adv. still, yet, as yet; noth einmal oper more; noch immer as yet; not nicht not yet. die Note (-n) note (music). nötig adj. necessary; nötig haben have to. notwen'dia adj. necessary. mm, adv. now. nur adv. only, just

O

nterj. oh. ob conj. if, whether. nhen adv. above. pher adj. upper. die D'berfläche surface. shaleid' conj. although. ber Obst banm ("e) fruit tree. ober conj. or. ber Ofen (") stove. offen adj. open. öffnen tr. open. oft adv. often. ohne prep. w. acc. without. bas Ohr (-en) ear. orbnen tr. arrange. bie Orb'nung (-en) order, arrangement. ber Oft or Often East. bas O'ftermarchen (-) Easter story. bie Oftern pl. Easter.

# 23

paar'weife adv. in couples, two by two.

daß Bäd'chen (—) small package.

daß Bapier' (-e) package.

daß Bapier' (-e) paper.

die Bapier'rolle (-n) roll of paper.

die Banje (-n) pause, rest.

peinlich adj. painful.

der Bergament'band (\*e) book

bound in parchment.

die Berfou' (-en) person.

der Be'fel (—) back hall.

der Bfab (-e) path.

bie Bfeife (-n) pipe, fife. bas Bferd (-e) horse. ber Bfir'fichbaum ("e) peach tree. bie Bflanze (-n) plant. pflegen intr. be wont. pflüden tr. pluck, pick. pfui interj. shame on you. piden tr. pluck, pick. das Blänchen (---) little scheme. ber Blat ("e) place, room, space. plos'lich adj. suddenly. die Borzellan'vafe (-n) china vase. ber Boft wagen (") stage. prächtig adj. splendid, fine. priestern intr. preach, chirp. ber Broviant forb ("e) provision basket. ber Broviant'meister (---) provision master. bas Bult (-e) desk.

D

ber Bunkt (-e) point, place.

quer adv. diagonally. quirlen intr. whirl.

R

bie Rache vengeance.
bas Rab (\*er) wheel.
ber Rahmen (—) frame.
ber Rand (\*er) edge.
bie Ranke (-n) vine.
ranken rest. twine.
rass das guick.
bas Rassenstikk (-e) piece of turk,
turs.
raten (ie—a) tr. guess.

rat'selhaft adj. mysterious. ber Rats feller (-) courthouse cellar. ber Maum ("e) place, room, space. die Re'chentafel (-n) slate. reat adj. right; adv. correctly, entirely, very. remis adv. at the right. reden tr. stretch. bie Rebe (-n) talk, speech. reben intr. speak, talk. der Regen (-) rain. regen tr. move. reiben (ie - ie) tr. rub. reiden tr. reach, hand, offer. ber Reim (-e) rhyme, verse. reimen tr. explain. ber Rein harbt Reinhard. das Reis (-er) sprig. die Reise (-n) journey. reisen intr. (aux. fein and haben) travel, go, depart. ber Rei'senbe (-n) traveler. bas Reposito rium (Repositorien) bookshelf. ber Reft (-e) rest, remainder. retten tr. save, preserve. bie Rich'tung (-en) direction. riechen (o - o) intr. smell. riefeln intr. (aux. fein) drizzle, trickle. das Rin'gelden (—) ringlet. ring'förmig adj. round, ringshaped. rings adv. around; rings ... um= her all around. ringsum' adv. all around. der Rohr stock ("e) cane. rollen tr. roll. rot adj. red. rot feiben adj. red silk.

ber Rüden (-) back. rüden tr. move, push. die Rüd'tehr return. rna wärts adv. backward. ber Rück'weg (-e) way back, return. rubern intr. row. rufen (ie - u) tr. call, call out, shout. die Anhe rest. ruhen intr. rest. ruhig adv. calmly. ber Rund'hut ("e) round hat. runzeln tr. wrinkle, knit. rüften tr. prepare. rüftig adv. briskly.

Ø

ber Saal (Säle) hall, pavilion. fagen tr. say, tell. ber Samen (-) seed. fammeln tr. gather. bas Sammt'fiffen (-) velvet cushion. fauft adj. soft, gentle. fauber adv. neatly. ber Saum ("e) edge. fänfeln intr. rustle. ichalen tr. peel. der Schall (-e) sound. bie Schar (-en) troop, band. idarf adj. sharp. ber Schatten (--) shade, shadow. ichattig adj. shadowy. die Schatul'le (-n) chest. der Schat ("e) treasure. ichaubern intr. shudder, be awed. fcauen intr. look. fhauern intrashiver. Ogle

idanteln intr. rock. ber Schaum ("e) foam, haze. ber Schein light, brightness. scheinen (ie — ie) intr. shine. appear. shelmish adj. roguish. ichelten (a - o) tr. scold. icheufen tr. give, present, grant. ber Sche'renichleiferfarren (-) scissors-grinder's cart. fchen adj. shy, timid. ichenen refl. shrink from, hesitata. ichicken tr. send. ichieben (0 - 0) tr. push. ichießen (ichoß, geschoffen) tr. shoot. ber Schimmer (-) light, gleam. schimmern intr. glisten. ber Schlaf sleep. schlafen (ie - a) intr. sleep. ber Schlag ("e) beating, throbbing. ichlagen (u - a) tr. and intr. strike, beat; sing (of birds). ichlant adj. slender. fchlicht adj. plain. ichließen (schloß, geschloffen) tr. close, form. ichluchzend adj. sobbing. bas Schlif'felforbchen (-) key basket. ichmächtig adj. slender. ichmal ("er, "eft) adj. small, slender. ber Schmerz (-en) pain. das Schna berhüpferl (-) Schnaderhuepferl, a rollicking song.

ber Schnallenschuh (-e) buckled

schnausend adj. panting. ber Schnee snow.

shoe.

ichneiben (fonitt, gefdnitten) tr. cnt. ber Schnei bergefelle (-n) journeyman tailor. innell adv. quickly. ichnurren intr. hum. icon adv. already, soon, surely. icon adj. beautiful, pleasant, graceful. ber Schornstein (-e) chimney. ber Schof ("e) lap. ber Schrant ("e) wardrobe. ichreiben (ie - ie) tr. write. ichreiten (fchritt, geschritten) intr. (aux. fein) walk. ber Schritt (-e) step, pace. bas Saub'fach ("er) drawer. foulbig adj. in debt. bie Schule (-n) school. ber Schul famerab (-en) schoolmate. ber Schul'lehrer or Schul'meifter (--) school teacher. ichnren tr. poke. die Schurze (-n) apron. die Schüffel (-n) bowl. imütteln tr. shake, nod. ber Schutz protection, shelter. ber Schüts'ling (-e) favorite, protégée. **schwanten** intr. (aux. sein and haben) stagger. ber Schwarm ("e) troop, swarm. fcwarz ("er, "eft) black. schweigen (ie - ie) intr. be silent. fdweigenb adv. in silence. ichwenfen tr. turn, wave. ichwer adj. heavy; difficult. ichwer fällig adj. heavy, clumsy.

imwe'fterlich adj. sisterly.

ichneeweiß adj. snow white.

fowimmen (a -- o) intr. (aux. fein and baben) swim. bas Schwirren buzzing. formal adj. sultry. ber See (-n) lake. fehen (a - e) tr. see, look. fehr adv. very, much. fein (feine, fein) poss. pron. his, its. fein (war, gewesen) intr. (aux. fein) be, exist. feit prep. w. dat. for, since: conj. since. feithem' adv. since that time; conj. since. bie Seite (-n) side, page; bei Seite, aside. ber Sei'tengang ("e) bypath. fefundie'ren tr. accompany. felber = felbft. felbft indecl. adj. self. felig adj. sainted. felt fam adv. strangely. fenten tr. lower, bow. fervie'ren tr. serve. bie Serviet'te (-n) napkin. fesen tr. put down ; refl. sit down. fich reft. and reciprocal pron. himself, herself, itself, themselves; one another, each other. ficht bar adi. visible. fie pers. pron. sing. she, her, it; pl. they; Sie you. fieben num. adj. seven. bie Silbermfinze (-n) silver coin. fil'bern adj. of silver, silvery. fingen (a - u) tr. sing. finten (a — u) intr. (aux. sein) drop. ber Sinn (-e) mind. fiten (faß, gefeffen) intr. sit. is adv. so, as, thus, therefore, then, now.

iphald' adv. so soon : conf. as soon folder (folde, foldes) dem. adj. such. folib' adj. solid, massive. islien mod. aux. be to, shall, must. ber Commer (-) summer. der Som'merabend (-e) summer evening. die Som'mernacht ("e) summer night. fommers adv. in summer time. fon berbar adj. queer. foubern conj. but. die Sonne (-n) sun, sunlight. fon nenbeschienen adj. sunlit. ion'nenheiß adj. heated by the sun. ber Son'nenichein sunshine. ber Son'nenstrahl (-en) sunbeam. ber Son'nenuntergang ("e) sunset. ionnia adj. sunny. ber Sonn'tag (-e) Sunday. suft adv. formerly, at other times, otherwise; conj. or else, if not. forg'fältig adv. carefully. fora'iam adj. careful. spannen tr. hitch. ivar'iam adv. sparingly, in small numbers. fnåt adv. late. ber Spat herbft : Rach'mittag (-e) afternoon late in fall. spazie'ren intr. (aux. sein) walk, promenade. der Spazier'gang ("e) walk ; einen Spaziergang machen take a walk. ber Specht (-e) woodpecker. ber Sper'ling (-e) sparrow. ber Spiegel (-) looking-glass.

das Spie'gelbild (-er) reflection

spielen traplay Google

fpinnen (a — o) tr. spin. bas Spin'nengewebe (-) spider's web. die Spinn'fran (-en) spinning woman, spinner. das Spinn'rad ("er) spinning wheel. bie Spițe (-n) top. sprechen (a - o) tr. speak, say, mention. fpringen (a — u) intr. (aux. sein) spring, jump, run. die Sprit fabrik (-en) distillery. St. abbreviation for Santt, Saint. bie Stadt ("e) town, city. ftahl'blan adj. steel blue. ftammeinb adv. hesitatingly. ber Stand ("e) state, order, position; zu stande bringen bring about, finish. ftarf ("er, "ft) adj. strong. bie Starfe (-n) heifer. ftarr adv. staringly. bie Station' (-en) station, depot.

part dav. staringly.

bie Station' (-en) station, depot.

bie Statt stead, place; zu statten
fommen come handy.

statt prep. w. gen. instead of.

stattlish adj. stately.

ber Stanb' saben (") stamen.

bie Stanbe (-n) bush, shrub.

stannend adv. in amazement.

steden intr. stick; steden lassen
leave off.

stehen (stanb, gestanben) intr.

come to a stop.

ftehlen (a — o) tr. steal.

fteigen (ie — ie) intr. (aux. fein)

climb, step up, walk, arise.

fteil adj. steep.

stand, be, grow; ftehen bleiben

der Stein (-e) stone.

ber Stein'wurf ("e) stone's throw. bie Stelle (-n) spot, place. ftellen tr. place, put. die Stel'lung (-en) position. ber Stengel (-) stalk. fterben (a - o) intr. (aux. fein) die. ftiden tr. embroider. ftill adj. still, quiet. ftill schweigend adv. silently. ftill | ftehen (ftand, geftanden) intr. stop. die Stimme (-n) voice. bie Stiru or Stirne (-en or -n) forehead. ber Stod ("e) cane. ftolpern intr. (aux. fein) stumble. ber Stolz pride. ber Storch ("e) stork. ftören tr. disturb. ftogen (ie - o) tr. strike, touch. die Straße (-n) street. die Stra kenede (-n) street corner. fträuben tr. arch. ber Strauch ("e or "er) bush, shrub. streden tr. stretch. streichen (i - i) tr. push, stroke. ber Streif (-e) streak. ftreifen tr. touch. ber Stroh'hnt ("e) straw hat. bie Stroh'matte (-n) straw mat. der Strom ("e) current. die Stube (-n) room. bie Stu'benthur (-en) door (of a room). ber Stubent' (-en) student.

ber Stuben'tentifch (-e) students'

das Stu'dium (Studien) study.

der Stuhl ("e) chair.

ftumm adv. silently.

table.

bie Stunbe (-n) hour.
ftunbenlang adj. lasting an hour,
for hours.
fthen tr. lean, rest.
fuchen tr. seek, search; try.
füblich adj. southern.
fummen tr. hum, buzz.
bie Sünbe (-n) sin.
fünd haft adj. wicked.
furrend adj. buzzing.
füß adj. sweet, nice.
ber Spring enbaum ("e) lilac.

#### T

ber Ta baf tobacco. bie Tafel (-n) table, slate. ber Tag (-e) day. bas Ta'gewert (-e) day's work, daily labor. ber Tan'nenbaum ("e) fir tree. bas Tan'nenbunfel darkness of the fir forest. das Tau'nengehölz (-e) fir forest. die Tante (-n) aunt. tappen intr. grope. bie Tasche (-n) pocket. bie Taube (-n) dove. taufen tr. christen. taugen intr. amount to. bie Tan'perle (-n) dewdrop. taufend num. adj. thousand; used as interj. was Taufend! what in the world! tan'iendmal num. adv. thousand die Tag'uswand ("e) hedge of yew teilen tr. divide, share, separate. teil unhulos adv. indifferently.

bas Tem'po (-3) time. der Tenor (-e) tenor. bie Terras'se (-n) terrace. bas Thal ("er) valley. die Thräne (-n) tear. thun (that, gethan) tr. do, take (a breath). bie Thur or Thure (-en or -n) door. bie Thür glocke (-n) door bell. bie Thür'flinte (-n) door handle. ber Thy'mian thyme. tief adj. deep; distant, far. bie Tiefe (-n) depth. das Tin'tenfaß ("fer) ink well. tirn'ler adj. Tyrolese. ber Tisch (-e) table, desk. ber End death. tot adj. dead. tragen (u - a) tr. bear, carry, wear. trau'merifc adv. dreamily. tranrig adj. sad. treffen (traf, getroffen) tr. meet. treiben (ie - ie) tr. drive. bie Treppe (-n) stairs, staircase. bas Treb'bengeländer (-) banistar. treten (a - e) intr. (aux. fein) step, walk, come, go. trinfen (a - u) tr. drink. ber Tritt (-e) course, way. trođen adj. dry. trodnen tr. dry. ber Tropfen (-) drop. trot prep. w. gen. in spite of. trotig adj. stubbornly, deflantly. bas Tuch (-e or "er) cloth, tablecloth, kerchief, handkerchief. bas Tii'chelchen (--) small kerchief Google

11

iben tr. test, try, carry on.
iber adv. and sep. pref. over,
above, across; prep. w. dat. or
acc. over, above, concerning,
up to.

ilberall adv. everywhere.

fiberbies' adv. besides, moreover. bie Ü'berfahrt (-en) crossing.

überfal'sen (ie — a) tr. overcome. über häng'en (i — a) tr. over-

hang.

#berra'inen tr. overtake, surprise.

bie Überraschung (-en) surprise. der Überraschung (-en) overcoat.

die Überschrift (-en) title.

überzie'hen (überzog, überzogen)
tr. cover.

überzwei'gen tr. cover with branches.

bas Ufer (-) bank, shore.

ber 11'ferrand ("er) edge of the shore.

bie M'ferfeite (-n) side of the shore.

bie Uhr (-en) clock, o'clock, hour.

um adv. and sep. pref. around, about; prep. w. acc. around, about, at; um...her or um ...herum all around; um... au in order to.

um | bliden reft. look around.
umgeben adj. surrounded.

bie Umgebnng (-en) neighbor-hood.

bie Um'gegend (-en) neighborhood. umher' adv. and sep. pref. around, about.

nmher | liegen (a — e) intr. lie around.

umher | fdwimmen (a — o) intr. (aux. sein and haben) swim around.

umher | fehen (a -- e) intr. look around.

umher | spazieren intr. (aux. sein) walk about.

umher | 'treiben (ie — ie) refl. wander about.

umher | werfen (a — o) tr. cast about.

mm | fehren tr. turn over, turn around.

um | wenden (wandte, gewandt) tr.
turn over, turn around.

der Umzug ("e) procession.

un'befannt adj. unknown.
un'berührt adj. untouched.

un beweglich adj. motionless.

und conj. and.

un'durchdringlich adj. impenetrable.

un'erbittlich adj. inexorable, irresistible.

un'erwartet adj. unexpected.

un'geichick adj. clumsy, awkward.

un'gewiß adj. uncertain, dim. un'gewohnt adj. unaccustomed.

un'heimlich adj. uncanny.

das Universitäts Teben university life.

un'merflich adj. barely perceptible.

unfer (unfere, unfer) poss. pron. our, ours.

un'fichtbar adjoinvisible. Ogle

vergef'fen (vergaß, vergeffen) tr. muten adv. down, below. nuter adv. and sep. pref. under, below; prep. w. dat. or acc. under, beneath. unterblei'ben (unterblieb, unterblieben) intr. (aux. fein) remain undone. bie Unterhal'tung (-en) conversation, pastime. unterm contraction of unter bem. das Unterneh'men (-) undertaking, attempt. unterrich'ten tr. instruct. unterichei'ben (unterschied, unterfcieben) tr. recognize. un'verhofft adj. unexpected. un'willfürlich adv. involuntarily. ur'alt adi. ancient. ber Ur'ton ("e) original sound. R

ber Bater (") father. bie Ba'terftabt ("e) native town. peran'bern tr. change. die Berän berung (-en) change, turn. bie Beran'laffung (-en) cause. veran'stalten tr. arrange. verbed'en tr. cover, hide. perbedt' adj. covered, mellow. perbrang'en tr. displace. perbriefilich adj. vexed, ill humored. verfassen tr. compose. perge'bens adv. in vain. verge'blich adj. vain; adv. in vain. verge hen (verging, vergangen) intr. (aux. sein) pass.

forget. verglei'den (i - i) tr. compare. vergniigt adj. happy, merry. vergol'det adj. gilt. verir'ren refl. lose one's way. verirrt' adj. astray, bewildered, wandering. ber Bertehr' intercourse, friendship. verfla'gen tr. accuse. verlaffen (verließ, verlaffen) tr. leave. verle'ben tr. spend. persie'ren (o - o) tr. lose. permeh'ren tr. increase. verra'ten (ie - a) tr. betray. verrin'nen (a-o) intr. (aux. fein.) pass, go on. ber Bers (-e) verse, poetry. perfa'aen tr. deny. versam'meln tr. assemble. verschaffen tr. procure. perschrei'ben (ie - ie) tr. write for. verschwei'gen (ie - ie) tr. conceal. verschwin'den (a - u) intr. (aux. fein) vanish, die away. verfinken (a-u) intr. (aux. fein) sink from sight, disappear. verspre'chen (a — o) tr. promise. verstän big adj. sensible. verfte'hen (verftand, verftanden) tr. understand. perftört' adj. troubled, distorted. verstrid en tr. entangle. perfrum'men intr. become silent. versu'den tr. try. vertei'bigen tr. defend. pertie fen refl. become absorbed. vertrau lich adv. familiarly.

perman'beln tr. change. nermelff adj. withered. verziehen (verzog, verzogen) reft. change. piel adj. much. nielleicht adv. perhaps. das Bier'teliahr (-e) quarter of a year. bie Bier'telstunde (-n) quarter of an hour. ber Bogel (") bird. bas Bo'gelbauer (-) bird cage. bas Bolf ("er) people. bas Bolks'lieb (-er) popular song. noll adi. full. pollig adv. entirely. pom contraction of von bem. non prep. w. dat. of, from, by; pon . . . her from; pon . . . herauf up from; von wo aus whence. por adv. and sep. pref. before; prep. w. dat. or acc. before, in front of; ago. poran' adv. and sep. pref. ahead. voran | geben (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go in advance, precede. porbei' adv. and sep. pref. by, past.

ver her adv. before, previously.

pprig adj. former, last. por fommen (fam, gefommen) refl. appear to oneself. por | lefen (a - e) tr. read aloud. ber Bor'mittag (-e) forenoon. por nehm adj. distinguished. ber Bor'icein appearance. por | fpringen (a - u) intr. (aux. fein) project. ber Bor'trag ("e) lecture. porii'ber adv. and sep. pref. past, by. porii ber fahren (u - a) intr. (aux. fein) drive past. vorü'bergegangen adj. past, old. porii'ber gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) walk past. ber Boril'bergeheube (-n) passerby. vorüber idiegen (ichog, gefchoffen) intr. (aux. fein) fly past. porfi'ber fein (war, gewesen) intr. (aux. fein) be past. por marte adv. forward.

## 203

ber Bachhol'berbusch ("e) juniper porbei | führen tr. lead past. wachsen (u - a) intr. (aux. sein) porbei | feben (a - e) tr. look grow. past. ber Bagen (-or") wagon, coach, vorbei |'fein (mar, gewesen) intr. carriage. (aux. fein) be gone. das **Wa'genpferd** (-e) carriage die Borbereitung (-en) proparahorse. tion. während prep. w. gen. during; vor | gehen (ging, gegangen) intr. conj. while; während beffen (aux. fein) take place. meanwhile. ber Borhang ("e) curtain. ber Balb ("er) forest.

í

ber Wald ("er) forest. bie Wald blume (-n) forest flower. ber Wal'besgrund ("e) depth of the forest.

bie Bal'bestönigin (-nen) woodland queen.

ber Balb'wegel (") forest bird. ber Balb'weg (-e) path in the woods.

ber Wall ("e) bank, wall. bie Wand ("e) wall.

wandeln intr. (aux. sein) walk. ber Ban'berer (—) wanderer,

traveler.

wandern intr. (aux. sein) walk. bie Wan'derung (-en) walk, wandering.

bie Bange (-n) cheek.

wann adv. when; bann und wann now and then.

warm adj. warm.

warten intr. wait, attend to, take care of.

warum' adv. why?

was inter. and rel. pron. what? which? that which, a thing which.

die Bäiche linen.

das Waffer (—) water.

bie **Baf'serlisse** (-n) water lily.

die Wecke (-n) roll.

ber Beg (-e) way, journey, walk. weg adv. and sep. pref. away, gone.

weg | 'gehen (ging, gegangen) intr. (aux. sein) go away.

weg | legen tr. lay aside.

weg | fhieben (0 — 0) tr. push aside.

weg | fein (war, gewesen) intr. (aux. sein) be gone.

weh adj. painful.

weh | thun (that, gethan) intr. hurt.

bie Weih'nachten pl. Christmas. ber Weih'nachtsabend (-e) Christmas eve.

ber Weih'nachtsbaum (\*e) Christmas tree.

ber Weih'nachtstuchen (---) Christmas cake.

bas Weih'nachtslied (-er) Christmas carol.

bie Weih'nachtsstube (-n) Christmas room.

weil conj. because.

bas Weilchen (—) little while, short time.

bie Beile while, time.

ber Bein'berg (-e) vineyard.

weinen intr. weep, cry.

ber Wein'garten (") vineyard.

ber Wein'hügel (--) vine-clad hill.

bie Beise (-n) way, manner. weiß adj. white.

weit adj. large, wide, spacious, far.

weiter adv. and sep. pref. farther, further along, ahead.

wei'ter | fommen (fam, gefommen) intr. (aux. fein) get ahead, progress.

wei'ter riiden intr. (aux. sein) advance.

weit läufig adj. spacious.

welcher (welche, welches) rel. and inter. pron. who, which, that; who? which? what?

die Welt (-en) world.

wenden (wandte, gewandt) tr. turn.

wenig adj. little, few.

wenn conj. if, when.

wer rel. and inter. pron. who, he

who; who? Google

werben (warb or wurbe, geworben)
aux. and intr. (aux. fein) become, grow, be (to form the
passive voice); shall, will (to
form the future); should, would
(to form the conditional).

werfen (a — 0) tr. throw, cast. ber Werner.

der **Wert** (–e) value.

weshalf adv. why, for what reason.

ber West or Westen West.

wider prep. w. acc. against, contrary to.

der Widerhall (-e) echo.

wie adv. how; conj. as, such as, while; than.

wieber adv. and sep. pref. back, again; wieber einmal once more. wie'ber|fommen (fam, gefommen) intr. (aux. fein) come again, return.

wie'berum adv. again.
bie Biefe (-n) meadow.
wilb adj. wild.
bas Billfom'men welcome.
willfom'men interj. welcome!
ber Binb (-e) wind.
ber Bintel (—) corner.
winten intr. beckon.
ber Binter (—) winter.

bie Wintersuft ("e) winter air. winters adv. in winter time. bie Wintersonne (-n) winter sun. wirklich adv. really, indeed. bie Wirt'nis (-e) tangle, wilder-

ness.
ber Wirt (-e) host.
bie Wirtin (-nen) landlady.

bas Wirt'schaftsgebäube (--) outbuildings. wiffen (wußte, gewußt) tr. know.
wo adv. where, wherever; conj.
since; von wo... auß whence.
bie Wohe (-n) week.
woher adv. whence.
wohl adv. well, indeed, perhaps;
I guess.

wohl'bekannt adj. well known.
wohl'gekleidet adj. well dressed.
wohnen intr. live, dwell, stay.
bas Wohn'hans ("er) dwelling

house, house.
bie Bohnung (-en) residence.

home.

wollen mod. aux. be willing, in-

tend, wish, want, will, shall. womit' adv. with which.

worden = geworden.

das Wort (-e or "er) word.

wo'vou adv. from which, on which.

wühlen intr. swarm. wun'derbar adj. wonderful. wun'derlich adv. queerly. die Wüße (-n) desert.

3

sählen tr. count, number.
ber Bahn ("e) tooth.
gart adj. faint, delicate.
gärtlich adj. slim, slender.
gehn num. adj. ten.
geichnen tr. sketch.
geigen tr. show.
bie Beile (-n) line.
bie Beit (-en) time; eine Beit lang
for some time.
gerrei sen (gerris, gerrissen) tr.
tear, tear away.

ber Riegel (-) tile, brick. ziehen (zog, gezogen) tr. draw, pull, thread. bas Ziel (-e) end, destination. zigen nerhaft adj. gypsy-like. bie Rigen'nermelodie (-n) gypsy melody. das Zimmer (-) room. bie Rither (-) guitar. bas Ri'thermadden (-) guitar player. aittern intr. tremble. abgern intr. hesitate. zornig adj. indignant. an adv. and sep. pref. towards, to; too; prep. w. dat. to, towards, for, at. ber Buder sugar. ber Rud'erbuchstabe (-n) sugar letter. suerit adv. first of all. sufrie ben adj. contented. ber Zug ("e) feature, line, trace. gu | 'gehen (ging, gegangen) intr. (aux. fein) go towards. angleich' adv. at the same time. bie Ang'Inft ("e) draught, breeze. au | hören intr. listen. bie Bu'fost relish, vegetables. aulest adv. finally, at last. aum contraction of zu dem. an | machen tr. shut. bie Zunge (-n) tongue. zur contraction of zu der. an'reden intr. persuade. surud adv. and sep. pref. back, behind. aurud | bleiben (ie - ie) intr. (aux. fein) remain behind. aurüd bliden intr. look back. aurüd | 'geben (a - e) tr. return.

intr. (aux. fein) go back. aurud'fehren intr. (aux. fein) return. anrud fommen intr. (aux. fein) come back. aurud faffen (ließ, gelaffen) tr. leave behind. aurück legen tr. make (a way). aurud rufen (ie - u) intr. resound, reëcho. aurud ficieben (0-0) tr. push hack. zurud wenden (wandte, gewandt) tr. turn back. aurüd | werfen (a - o) tr. throw back. an | rufen (ie - u) intr. call to. zusam'men adv. and sep. pref. together; mit . . . zusammen together with. aufam'men fahren (u - a) intr. (aux. sein) be frightened, be startled. aufam'men|falten tr. fold up. ausam'men fnüpfen tr. tie together. anfam'men | fommen (fam, getom= men) intr. (aux. fein) come together. aufam'men |quirlen intr. (aux. fein) whirl together. aufam'men rollen tr. fold up. aufam'men figen (faß, gefeffen) intr. sit together. ansam'men | wachsen (u - a) intr. (aux. fein) grow together. aul'ichreiten (fcbritt, geschritten) intr. (aux. fein) walk on. zu | fdwimmen (a - o) intr. (aux. fein) swim towards.

surud geben (ging, gegangen)

anvor adv. and sep. pref. before, previously.

nuver | fommen (fam, gefommen) intr. (aux. fein) come before, anticipate, prevent.

nuvei len adv. at times, in places.

nuvei menden (wandte, gewandt) refl. turn towards.

nuvi ber adj. distasteful.

num. adj. two.

zweifeln intr. doubt, hesitate.
zweifelnd adv. doubtingly, hesitatingly.
ber Zweig (-e) twig, branch.
zweit num. adj. second.
zwingen (a - u) tr. force.
zwiishen prep. w. dat. or acc. between, among.
zwölf num. adj. twelve.

DEC 6 - 1915





# DO NOT REMOVE OR CARD Load by Google

